

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



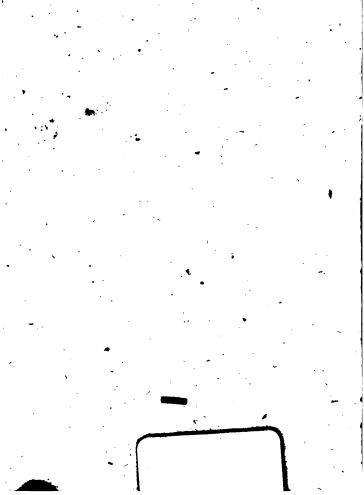

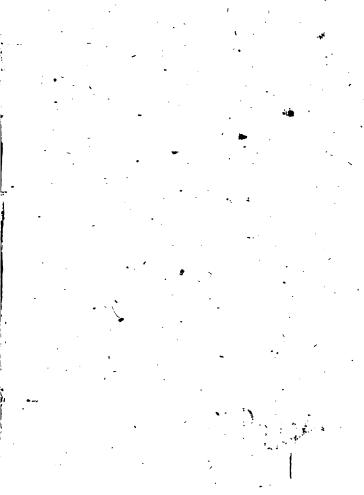





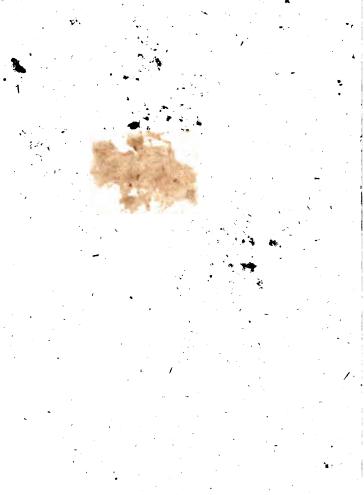

Sammtliche

We e r k e

10 C

Caroline Picker,

gebornen von Greiner.



20. Bändchen.

Wien, 1828.

Gedruckt und im Verlage ben Anton Pichler: Leipzig,

in Commiffion ben August Liebestind.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 243727 ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1902

Die Prager hatten nun ziemlich Ruhe, es fid michte von Bedeutung vor, aber bennoch mehrte jeder Tag die unangenehme Lage ber eng eingefoloffenen Stadt. Bennabe teine Bufuhr mar moglich, alles, mas vom Lande hereinkommen follte, hatte mit Beschwerden und Gefahren gu tampfen, und bas Wenige reichte nicht bin, die große Ungabl ber Ginmohner und die Befahung für längere Beit gu nabren. Un einigen Gattungen von Lebensmitteln war zwar noch hinreichender Borrath vorhanben, einige aber, und besonders die Fourage für Die Erhaltung der Pferde fing ftart an ju mangeln, und bas Corps des Grafen Buchheim, meldes ber Feldmaricall Colloredo damable in ber bochften Roth eiligst berbengezogen batte, bestand größten- ' . theils aus Cavallerie.

Es wurde alfo Rriegsrath gehalten, ein genauer Stand der Dinge vorgelegt, und daraus erfeben, daß zwar für den gegenwärtigen Augenblick tein eigentlicher Mangel zu fürchten fep, daß aber biefer Zustand der Dinge unmöglich lange dauern könne, und ein Entsat entweder durch Gewalt, oder durch den nahe gehosten Friedensschuss ein dringendes Bedürfniß sen. Man beschloß daher, da die Generale des Souches und Golz mit einer nicht unbedeutenden Macht sich ben Budweis same melten, das Buchheimische Corps unter den nöthigen Borsichtigkeits. Maßregeln aus Prag zu entsatsen, damit es sich mit dem Golzischen vereinigen, und so ein genugsam starkes heer ausmachen könne, das im Stande wäre, mit vereinten Krästen die Schweden anzugweisen, und sie zu zwingen, Prag fren zu geben ?).

So wie es möglich war, daß troß der Ginsichließung eine bedeutende Reiterschaar die Gelexgenheit finden konnte, sich aus der Stadt zu entfernen, so fand auch das leicht beschwingte Gerücht den Weg über die bloquirten Wälle, und Wunschwis, der sich viel ben seinen Bekannten und Freunden herum trieb, und die Zeit, welche seine neuen Pflichten nicht von ihm forderten, gern der Geselsligkeit weichte, hatte bald von der Neuigkeit gehört, daß Fräulein Berka als Braut des Obersten Odowalsky erklärt sey, daß man an einer köftlichen Ausfattung auf Burg Troja arbeite, und die Hochzeit sehr bald, nähmlich ben der Ankunft des Pfalzgra-

fen, gefenert werden follte, ber bas Generals.Diplom für Odowalsky mitbringe. Diese Rachricht war noch mit einer Menge Anefboten verschönert, welche des Oberften raubes, gebietherifches Betragen, vor welchem gang Troja gittere, und bas Loos, welches feine Brant an der Ceite biefes Mannes erwartete, in ein belles Licht festen. Bunfchwis glaubte fich verpflichtet, feinem Freund diefe Radridt iconend, aber bald mitgutheilen, damit teine ungeschickte Sand die frifde Wunde noch tie fer mache. Er bereitete ihn alfo von Weitem vor, und rudte mit feiner Renigteit naber. Aber er fand Baldftein über alle feine Erwartung gefaßt; die Begebenheiten der letten Wochen hatten die trüben Rebel aus feiner Bruft gefcheucht, in welchen De-Tenens Bild fich mit fo vielen Reigen gefpiegelt batte. Er fab nun Marer, und fühlte, daß bas Dadden, das an diefem Odowalsty hangen konnte, und jene Belene, die er geliebt, gwen gang verfciedene Befen maren. Er borte Bunfcmigens Radricht mit ruhigem Ernft, bebauerte Belenens Sefdid, aber er fühlte fich nicht im geringften unglüdlich burd ibren Berluft.

Auch Belene bachte feiner, aber mit gang ambern Empfindungen. Auch fie hatte fich getäuscht, aber es mar nicht zu ihrem Bortheif gefchehen, und Waldftein, ber nun, feit Obowaletys Abfichten auf fie überall laut bekannt maren, gewiß auf immer für fie verloren mar - Baldftein ftand jest in einem febr glanzenden Lichte vor ihr, und alle ibre Anhänglichkeit an ihren Berlobten hinderte nicht, daß nicht zuweilen ein balb fehnfüchtiger, halb reuiger Bedante nach jener Beit binüber batte fliegen follen, wo der fcone, tapfere junge Mann ju ibren Jugen gelegen, und es nur ben ihr geftanden hatte, ibn auf ewig an fic gu feffeln. Der lette verungludte Berfuch ber Schweben mar ein neuer Beweis für feine Tüchtigkeit gemefen, und es mi-Derhallte munderbar in ihrer Bruft, wenn fie ibren Brautigam fo iconungelos über ibn fcmaben borte. Dann fucte fle in ber Betrachtung ibrer Pflicht, in dem Glang, ber ihrer martete, in Den Planen Troft, welche febr oft den Inhalt ibrer Gefprache mit Domalet ausmachten, und in welchen fie Bende von fünftiger Chre und Große träumten.

Auch noch eine andere angenehme, und ihrer Gitelteit zusagende Zerstreuung fand Belene jest in der Beschäftigung mit ihrer Ausstattung, welche jum Theil durch die Grofmuth des Oheims, jum Theil durch die sehr prächtigen Geschente, welche Odowalsty ihr sandte, ungemein glänzend wer-

den follte. Frentich mußte fich Belene manchmabl ben ben Kleinobien, welche vor ihr lagen, ber genauern Untersuchung, wie fie in ihres Brautigams Befit gekommen, entichlagen. Manches Stud tam ihr fehr bekannt vor, fie dachte an Waldsteins Mantel und Agraffe - indeffen es mar Rriegsbeute, und alfo im Grund boch ehrlich erworbenes Gigenthum. Go fag fie eines Tags mit ihrer Mutter am Fenfter, bas nach ber Stabt binaus fab, eben in ben foftlichen Stoffen, Beichmeiben, Spigen n. f.w. mublend, und mablend, welche der Dberft por ein paar Stunden jum Brautftaat gefchickt, und bald nachautommen verfprochen batte, als ber Rachen über die Moldau glitt, und gleich barauf Odomalstys fester Tritt über die Frentreppe berauf gehört murde. Belene flog ihm entgegen, er bergte und fußte fie, und trat bann mit ihr in's Bimmer, indem er fich erkundigte, wie ihr alle Die Berrlichkeiten gefallen, und ob fie nun balb mit der Bubereitung ju bem Bochzeitstage fertig Tenn murben?

Ihr mußt eilen, meine Damen! rief er: Der Pfalzgraf wird nächstens eintreffen, wie man mir schreibt, der General ift also auf dem Wege, und dann, indem er helene vertraulich mit dem Arm umschlang, will er auch bald feine Generalinn haben.

Dir waren eben daran, antwortete Frau von Berka, den Stoff für Delenens Brautkleid, und den Schmuck, der sich am besten dazu schicken wird, zu mählen. Glaubt ihr nicht auch, Herr Oberst, dieser weisse da mit den filbernen Nanken, und dies seubin-Dalsband? Doch, wenn ihr meint, is soll helene das rosenrothe mit den goldenen Sternen

Ach laßt mich zufrieden, Frau Mutter, mit euern Rosen und Ranken! Gelene wird allemahl schön seyn, was sie auch anzieht. Ich will nur, daß sie auch recht prächtig seyn, daß sie die andern böhe mischen Damen weit überglänzen soll, wie es meisner Gemahlinn geziemt. Delene! Meine Braut, meik Weib! rief er, und sah sie mit freudestrahlenden Augen an: Wir werden bald sehr glücklich seyn.

Du bift heute vergnügt, lieber Ernft, und bas freut mich, fagte Belene: Du warft es lange nicht.

Es waren auch verdammte Geschichten. - Aber unn der Pfalggraf tommt, und wir das Madchen haben -

Das Mädchen ? fragte Belene.

Welches Madchen ? wiederhohlte Frau von Berta-vermundert.

Er fab fie an, und fagte ftatt aller Untwort:

Bollt ihr nicht fo gutig fenn, Frau Mutter, und meine Leute bedeuten, daß sie meiner nicht warten durfen? Ich bleibe heute hier in Troja.

Frau von Berka stand auf und verließ das 3ims mer. — Die alte Frau braucht das nicht zu wissen, denn sonst erfährt es heute noch gang Troja, und morgen ganz Prag, sagte Odowalsky.

Wie du meinft, lieber Ernft, antworkete Belene - aber fie wird mich fragen -

So fagst du ihr, mas du für gut findest, du bift Mug, und weißt das schon zu machen.

Bas ift es denn aber mit dem Dadden?

D Evens Tochter! rief Odomalety lachend: Run komm ber, sonst flirbft du mir vor Neugiere de, und ich hatte deinen Tod ju verantworten. Last ums figen! Er nahm Plat auf dem Ranapeh, und, Belenen vor sich auf seinen Schoof ziehend, begann er:

Wir haben vor ungefahr acht Tagen ein Mabden arretirt, bas fich als diejenige Person betannte, die die Signal-Rakete abgebrannt hat.

Gin Dadden? rief Delene erstaunt: Und bavon fagteft bu mir nichts?

Wozu das? Du erfährft das noch immer fruh genug.

Und mer ift bas Mabden?

folze Martinis, nicht für ein Bürgermädchen auf's Sviel.

Er hat es doch gethan, ich versichere dich. Aber die Rleine hat es nicht angenommen. Sie wollte nicht, sagte fie, daß ein so hoher und verehrter herr ihrentwegen Schaden leide.

Das Madchen gefällt mir. Sie muß entschloffen fenn.

Das denke ich. Sie mar es ja, die dem betrunknen Coppy den ganzen Plan wegen des Brütchenthurms abgelauscht und abgefragt hat. Sie hat sich am andern Tag verkleidet in die Altstadt zu ihrem Grafen gestohlen.

Bu ihrem Grafen? -

Ja, jum Waldstein, und ihn benachrichtigt, und versprochen ihm ein Zeichen ju geben, und das hat sie auch gehalten.

Das ift brav!

Brav! fuhr Odomalsen plöglich so heftig emtor, daß Gelene auffprang und vor ihm stehn blieb:
Das nennst du brav, wenn diese verliebte Bübeen mich um den Erfolg meines Planes betrog,
bena sie dem unbärtigen Buben den leichten Sieg
ber unsere Macht in die Jand spielte? helene!
selene! Ich kann viel tragen, viel dulden. Das
thicksal hat hart mit mir gespielt, ich habe mich

immer aufrecht erhalten — aber hier, er wies auf ihr Berg — hier vertrüge ich teine Theilung, teinen Zweifel, ja nicht einmahl den Gedanten daran —

Ernft! rief fie betroffen, indem fie ihre Arme um feinen Sals foling, und ihre vorige Stellung wieder einnahm: Du haft mich mifverstanden. Nicht, daß das Mädchen euch verrieth, kann ich billigen, aber daß fie den Muth hatte, sich in die Altstadt ju wagen.

Weil fie in ihren herrn verliebt ift. Glaubft du denn, daß bloge Dienstbothen-Treue fie zu ei- nem folchen Wageftuck begeiftert haben murbe?

Und warum nicht? Es liegt der Begriff von unbegrenzter Ergebenheit gegen ihre Herrschaft, der alles, was der Diener besitzt, sein Bermösgen, seine Chre, und sein Leben zugehört, in Bieslen aus dem Bolte.

Es ift aber hier nicht der Fall, rief er entruftet: Das Mädchen gebort nicht zu den gahmen Knechtsnaturen, ich kenne fie genau.

So? fagte Sefene scherzend: Run foll mohl ich Argwohn schöpfen.

Ja, wenn du albern fenn willit. Aber ich fage dir, rief er heftiger, fle ist verliebt in den Baldftein. Das hört man aus ihren Reden, und er ist es ebenfalls in sie; und darauf, fuhr er fort, inbem eine wilde Freude aus seinen Augen blitte, habe ich auch meinen Plan gebaut. Der Waldstein ift einmahl mein boser Engel. Überall, wo ich wirken will, tritt er mir hindernd entgegen, alles, was mir mislingt, schlägtzu seiner Verherrlichung aus. Aber nun habe ich ihn gesaßt, und ben einem Ende, das, wie sern es scheint, doch bis in sein Berz gehn, und es zerreisen soll.

Was meinft bu? fragte Belene nicht ohne Be-

Das Mädchen ist in unserer hand. Der la Gardie möchte sie gern schonen, ich merte es wohl; aber ich gebe es nicht zu, und geradezu mir entgegen handeln kann er nicht, obwohl er den Borsts ben der Untersuchungs . Commission führt, denn ich weiß schon die Andern nach meinem Willen herumzubringen. Ich versichere dich, es ist ein miserables Geschlecht, das kein eignes Urtheil hat, und jederzeit das Spielwerk irgend eines kräftigern Geistes ist, der sich ihrer zu bemächtigen weiß.

Run, und mas willst bu mit dem Dadchen thun laffen ?

Sie ftrafen, eremplarisch, auffallend; und da bin ich nur noch nicht gang mit mir einig, ab ich Be am Leben ftrafen — Am Leben? fiel Belene erfchroden ein: Das ware boch bart! Sie bat ja nur ihre Pflicht getban.

Und uns verrathen, vertauft! Das bift bu sehr geneigt zu vergeffen. Aber gesett auch, fte ware unschuldig wie ein neugebornes Rind, tommt so ein Leben in Betracht gegen die Sicherheit einer ganzen Armee? Ein Bepfpiel muß gegeben werben, ein abschreckendes, gräßliches, wenn es nöthig ift.

Aber gerade dieg Dadchen -

Gerade sie — und welchen Borzug hat sie denn vor so vielen tausend Männern und Weibern, die mahrend dieser langen Ariegsjahre in Schlachten, in verbrannten Dorfschaften, durch hunger, Rumsmer, und sonst noch auf allerley erbärmliche Art zu Grunde gegangen sind? Eins mehr oder weniger! Was liegt daran? Und ist sie nicht Ursache, daß so mancher brave Schwede in jenem vergeblichen Sturm sein Leben verloren? Rein, Mitleid ist nicht mit ihr zu haben. Aber, wie gesagt: Ich siberlege nur, was dem Waldstein tiefer in's Berg greisen wird, des Mädchens Tod, oder ihre össentliche Beschimpfung, wenn ich sie etwa an den Prangerstellen, oder brandmarten oder ftaupen lasse.

: Belene ichanderte, fie erhob fich von Odowals-Schwed, in Brag III. Eb. the Schoof, und ging ein paar Schritte feitwarts, um fic ju faffen.

Ich glaube faft; ich werde mich für das 3wente entscheiden. Meinft du nicht?

Ich habe hierin gar teine Stimme, fagte fie, und bemühte fich, das Grauen, welches diese Reden ihr einflößten, ju verbergen, indem fie fich mit den Sachen, die auf dem Tifche lagen, etwas ju thun machte.

Der Tod verklart, erhebt, fuhr Odowalsty fort, selbst wenn er als Strafe empfangen wird, besonders in den Augen derjenigen, die den Todeten für unschuldig geopfert halten. Aber so ein Liebchen, das die ganze West am Pranger verhöhnt hat, oder das das Brandmahl der Schande auf dem weissen Raden trägt, nimmt doch keiner gern mehr in den Arm. Ja, ja, mein herr Graf! Wir wollen euch das Rädchen schon accomodiren.

Dieser rohe und grausame Scherz, die Gemeinheit der Gesinnungen, welche Odowalsty hiermit an den Tag legte, emporten helenens Innerstes. Mit Muhe bezwang sie Jorn und Abscheu, die in ihr auswallten, und beherrschte sich, denn sie kannte Odowalstys unbeugsamen Sinn. Sie wandte sich jeht gegen ihn, und mit so viel Ruhe, als sie in ihre, Stimme zu legen vermochte, sagte sie: Wenn bu es nothig findeft, fo lag das Madden in die Moldau merfen, erschießen, köpfen, wie du willft. Aber wenn bu mich nur noch ein wenig liebft, fo achte die Burde meines Gefchlechts in mir und ibr. Gie bat nichts gethan, mas Berabwurdigung verdiente, fie bat edel und pflichtmäßig gehandelt. Strebte ibre Pflicht dem Wohl der feindlichen Armee entgegen, fo falle fie ale Opfer des Rriegsgebrauchs. Ich ertenne hierin willig bein Recht, und ehre deine Unfichten. Aber nie, nie -feste fle bingu, und ihr Geficht flammte in Durpurgluth auf, und ihr Auge blitte - nie konnte ich meine Sand in die beine mit Buverficht legen, nie an beinem Bergen ruben, wenn ich benten mufte, bu babeft mit Billen bas Dabden fo grenzenlos elend gemacht, fo gerftort! Bas ift benn der Tod gegen eine folche Schmach!

Odowalsty betrachtete erstaunt, doch nicht ohne Betroffenheit Belenens zornglühendes Gesicht, die heftigkeit ihrer Bewegung, die sich trot ihrer Mühe, sie zu verbergen, kund gab. Was ift dir, helene? rief er: Du bist ja außer dir?

Ware es ein Bunden ? rief fie: Ich sebe ein schuldloses Befen meines Geschlechts in Gefahr, bas Fürchterlichte zu leiden, mas einen Menschen treffen tann, öffentliche Schmach. — Und burch

wen? Durch ben Mann, bem ich mich für Zett Lebens zu ergeben im Begriff stehe, durch den Mann, den ich zwar als fest und unbeugsam in seinen Borsähen, aber nie als grausam gekannt habe. O Obowaleky! rief ste, und warf sich an seinen Hals: O sas mir das hohe Bild, das ich mir von deiner Größe entworfen, das Bild des helden, der alles um sich her, aber auch sich selbet zu beherrsschen weiß, das Bild des großen Mannes, der, wenn es Noth thut, persönliche Kränkungen und eine gerechte Rache, dem höhern Begriff des Rechts ausopfern kann! Laß mir dein Bild in seiner ganzen Klarheit und herrlichkeit!

Odowalsty hatte sie zuerst mit Unmuth angehört. Widerspruch war ihm von jeher unerträge lich, und nun gesellte sich noch ein heimlicher Verdacht dazu, daß die alte Borliebe für Waldstein sie so
warm für Johannen sprechen mache. Aber ihre Liebtosungen, der schmeichelhafte Inhalt ihrer Worte,
entwassneten nach und nach seinen Jorn. Er bedachte, daß die Erhaltung oder Verklärung des
Wädchens helenens Absichten auf Waldstein, wenn
sie solche hatte, ja gerade zuwider laufe; er bedachte,
daß sie ihren Bräutigam nicht mit solcher Erhebung
des Gemüths betrachten, und dennoch einen Aubern ihm vorziehen könne; er schlang seinen Arm um fie, drudte fie feft an fich und bedecte ihr Beficht mit beiffen, wilden Ruffen. Bie tonnte er das reigende, fcmeichelnde Beib in ihrer Jugendfulle in feinen Urm haltend - noch fo gräßliche Gedanten nabren, Gedanten, Die Diefem Befen, das fo innig an ihm bing, fo fcmerglich zu fenne fdienen? Liebtofend bob er ihr auf feiner Soulter rubendes Saupt empor, icaute ibr in die ftrablenben Augen, in benen Thranen gitterten, von melden es ungewiß mar, ob Mitleid mit Johannen, Angst vor der eignen Butunft, oder Liebe fie bervorgerufen. Dowalsty nahm es für das Leste. Er tugte den garten Geelenthau von ihren Bimpern und fagte: Meine Belene, meine theueve Braut, bald mein Beib! Rein, bu follft um meinetwillen nicht leiden, du follft nicht vergebens gebethen baben. 3ch ichente dir Johannens öffentliche . Befdimpfung. Aber - geftraft - und bier jog fich wieder der Unmuth verdüfternd um feine bligenden Augen - geftraft muß fie werden - nicht blog um ibres Bublers megen, fondern megen der Gefahr, welcher die Straffosigkeit in diefem Falle unfere Armee aussehen murde. Was glaubft bu, daß diefe Brager fich noch erfrechen murben, menn bier nicht furchtbarer Ernft gebraucht murbe.

3ch febe bas ein, und beuge mich willig vor

beinen bobern Pflichten, fagte Gelene, frob, so wiel von dem ftarren Sinn ihres Brautigams ershalten zu haben. Frau von Berka trat auch in dies sem Augenblick wieder ins Jimmer, das Gespräch wendete sich auf etwas Anders. Odowalsky war heiter; Belene schien es, und der Friede war wies der gemacht.

In den benden Stadttheilen fenfeits der Dolban mar es nach jenem Tage bes Rampfes und Sturmes gang rubig geworden, in fo weit die Feinde Ursache an den Bewegungen derfelben gewesen maren. Aber die Thatigfeit der Befagung und Burgerschaft in Bereitung neuer Bertheidigungsmittel and in Befferung ber Balle, welche durch das feind= liche Geschüt benm letten Angriff febr beschädigt worden maren, ging unabläffig fort. Auch die entworfene Magregel, Die Cavallerie fich aus Prag outfernen zu laffen, mar allmählich als bocht bringend erkannt, und alle Borkehrungen ju ihrer Ausführung getroffen worden. In einer ziemlich bunteln Nacht verlieft das Corps des Grafen Bucheim Die Stadt durch das Wiffehrader Thor, und ents fernte fich unbemerkt und ungehindert auf der Strafe nach Tabor 2).

In der Nacht blieb der Abzug verborgen, und

fomit gewann Buchbeim einen bedeutenden Borfprung. Aber burch Landleute, welche am Morgen in bas Schwedische Lager tamen, und burch bie Unbanger, die der Reind bier und da batte, murde es bald im Sauptquartier ber Schweden befannt. Burtemberg führte feit Ronigsmarts Abreife den Befehl über bas Beer. Er berief fogleich feine Dberften jum Rriegsrath, man fab die Abficht diefes Mariches ein, und eben fo auch ihre gefährlichen Folgen. Die Bereinigung des Golgischen und Buchheimifden Corps gu bindern, mußte jest das Sauptaugenmert für die Schweben fenn, welche mobl fühlten, bag fie bem gesammten faiferlichen Beere Die Spike nicht biethen tonnten, und fie beschloffen baber, lieber für diefen Augenblick die Unternehmung auf Drag aufzugeben, bas ihnen, menn tein Entfat tam, und der Pfalggraf mit frifchen Boltern anrudte, ohnedief, wie fie hofften, nicht entgeben tonnte. Würtemberg gab alfo Befehl jum ichleunis gen Aufbruch, und voll Erstaunen faben die Prager noch an bemfelben Bormittage die Beltgaffen ber Schweden auf dem Bistaberg und allen naben Bugeln finten, die Ranonen abführen, und das Burtembergische Corps fich in Bewegung feten. Gine Beile erfreueten fie fich der unvermuthet gewonnenen Frepheit, denn man tannte die Beranlaffung nicht

fogleich, die den Abzug der Truppen bemirkte; die Communication mit dem Lande mar hergestellt, und Lebensmittel, so viel die erschöpfte Umgegend es vermochte, konnten herbengeschafft werden. Aber nur zu bald verbreiteten die Nachrlcht, welchen Weg das Würtembergische Corps genommen, und die Vorstellung, was den Pragern bevorftand, wenn es Würtemberg gelänge, den General Buchheim zu erreichen, ehe er sich mit Golz vereinigt, von neuem Bestürzung und Trübssinn über die Stadt.

Doch die lang entbehrte Frenheit, sich vor den Thoren zu ergehn, und nach so strenger Absonderung wieder mehr, und ungehindert Nachrichten von Freunden und Verwandten einziehen zu können, lockte die Bewohner hinaus in die Gärten auf die bebüschten Hügel, und Wunschwis vor vielen Andern genoß dieser Freude mit vollen Jügen. Waldeftein begleitete seinen Freund. Es lag ihm daran, bestimmte Auskunft über ein Gerücht zu erhalten, welches seit den letten Tagen seine Ruhe störte, und ihn, wenn ihn seine Bekannten tiefsinnig und in sich gekehrt fanden, in den Verdacht brachte, daß Gelenens nahe Heirath, die jest überall bekannt zu werden ansing, ihn so trübe stimme.

Dennoch war es etwas gang anders. Er hatte vernommen, daß die Schweden es gewagt hatten, den Oberfiburggrafen in den Bereich ihrer gehäff:s gen Untersuchungen ju giebn. Bermorrene Gerüchte begleiteten Diefe Reuigkeit. Ginige ergabiten, Graf Martinig habe dem Feldmarfchall Colloredo aus bem Schlofgarten ein Signal gegeben; andere, daß er ihm einen verfleideten Bothen geschickt; wieder andere wollten die Ratete felbft, aber nicht aus dem Schlofigarten, fondern in der Rabe jener Ppramide haben auffteigen feben, welche bem Grafen Martinit fo werth war. Alle diefe jum Theil fich . widerfprechenden Sagen, deren jede aber etwas Bahres enthielt, bas Baldftein allein, und nur ju gut beurtheilen tonnte, erfüllten fein Berg mit ber bangften Gorge um Johannen, über beren Saupt er ein Schwert an einem Saare fcmeben fab. Gern folgte er daber Bunfchwigens Aufforderung, ibn in einen Garten gu begleiten, der vor bem Rornthore lag, und beffen frifches Rafengrun, von Obftbäumen mit mechfelnden Schatten bestreut, zwischen benen Bante und Tifche ftanden, nach fo langer Ginterterung ibm recht einladend entgegen lachte. Hierher kamen nebft vielen Ginwohnern von Prag und Offizieren ber Garnifon auch Schwedische Offigiere von der Rleinseite herüber; denn der Ort wurde durch fillschweigende übereinkunft als neutral betrachtet, und fo hoffte Balbftein auf indirecte. Wegen hier etwas zu erfahren, wonach sich geradezu zu erkundigen, ihn eben die Furcht, Ischannen zu verrathen, abhielt. Er bedung sich von Bunschwis aus, daß er seinen Nahmen den Schweden nicht nennen solle, er glaubte, es würde ihm als Unbekannten leichter seyn, sein Ziel zu erreischen, und so setzen sie sich an einen Tisch, an welchem bereits ein Paar Schweden, mit denen Bunschwis Bekanntschaft gemacht, sich niedergelassen hatte.

Das Gefpräch brehte sich eine Weile um sehr unbedeutende Dinge. Die Schweden schmähten auf ein Land, in welchem man nicht einmahl Wein bekam, ließen sich aber das Böhmische Bier recht wohl schmeden, und Waldstein suchte eben einen Anlaß, die Unterredung, ohne Berdacht zu erregen, auf die Vorfälle des Tages und jene Untersuchung zu leiten, als ein Gespräch an einem Tische hinter ihm, wo ein Paar Schwedische Drasgoner neben einigen Bürgern der Altstadt Platzenommen hatten, seine ganze Aufmerkfamkeit festelte.

Es ift eine Bere, fage ich euch, fagte ber eine Dragoner.

'Schämft bu bich bes tollen Aberglaubens nicht?

entgegnete ber andere: Unfer Berr Oberft, ber alles beffer weiß, fagt, es gibt teine Beren.

Lehre du mich heren tennen! erwiederte der erste: Unser herr Oberst ist ein Freydenker, das weiß man, er geht in keine Kirche, und lacht über den Monch wie über den Prädicanten; aber ben und in Schweden kann dirs jedes Kind sagen, die Finnen treiben alle hereren.

Das ware! nahm einer der Altstädter Burger bas Bort: Ich habe ichon oft davon gehört. Goll es mahr fenn?

Berfieht fich! antwortete ber erfte Dragoner: Sie habens noch aus der heibenzeit, wo fie auf den Marten ihren Gögen opferten, die nichts auders waren, als verkappte Tenfel, und die fie dafür allerlen zauberifche Runftflücken lehrten.

Ja, aber wie hangt das alles mit dem Madden von der Kleinseite zusammen? fragte ein anberer Burger.

Sehr ratürlich, antwortete ber erfte Soldat: Das Madchen hat fich zauberischer Künfte bedient, und unserm herrn Oberften, und allen unsern-Leuten die Musteten besprochen, als wir den Brüschenthurm flürmten.

Poffen! Glaubt ihm bas dumme Zeug nicht, fagte der zwepte, indem er fich an den Altstädtes

wandte: Sie hat mit ihren Leuten herüben Berffandniß gepflogen. Man fagt, fie habe einen Buhlen unter der Befahung hier. Das mußt ihr beffer wiffen.

Ich weiß von nichts. Ich tenne das Mabchen nicht.

Aber ich wohl, sagte ber erste Burger: Und es sollte mich das Eine so sehr wundern wie das Andere. Diese Johanna war von jeher ein eben so driftlich frommes als ehrbares Mädchen, die mit Soldaten, nehmts nicht übel, meine herren, nie Berkehr hatte.

Das hat sie euch und vielen andern glauben gemacht, antwortete der zwepte Soldat: O pfiffig soll sie senn, und ihre Antworten so sein zu sezen wissen, daß das Gericht noch auf nichts gekome men, als mas sie eben gestehen wollte. Sie hat z. B. sicher ihre Delfershelser gehabt, aber es ift nicht aus ihr herauszubringen, wer sie waren, und ta wie weit sie ihr beygestanden

Weil fie nur Einen hatte, fiel der erfte Dragoner ein, nahmlich den Teufel, und dafür wird fie auch morgen als here auf dem Rleinstädter = Ring verbrannt —

Bie hierher hatte Baldftein in der größten Spannung und mit mubfam ertampfter Rube dem

Gefprach gugebort , bas alle Saiten feines Bergens im beftigften Untlange bewegte. Ben ben letten Worten des Dragoners aber fprang er auf, und Bunfdmig, der mit reger Aufmertfamteit jenes Gefprach belaufcht, feinen Freund beobachtet, und Daben die unbedeutende Unterredung mit den Offgieren fortgefest hatte, fab den Augenblick tommen, mo fein Freund, der beftigen Bemegung nicht mehr mächtig, fich verrathen murbe. Er fand alfo ebenfalls auf, und mit einem : Um Bergebung meine Berren! brach er fcnell das Gefprach ab, faßte Sonto unterm 2rm, füfterte ibm gu, er möchte fich faffen, und ihn reden laffen, und trat bann mit ibm wieder an den Tifch zu ben Offgieren, indem er fagte: Mein Freund und ich baben bier Bruchftude einer Unterredung vernommen, beren Inhalt uns neugierig macht ju wif fen, mas an der Sache ift. Man fpricht von einer Dere.

Ach, die Reris find albern! fagte der fowedifche Offizier: Es ift allerdings eine Delinquentinn vorhanden, aber an hereren ift nicht zu benten.

Und was für ein Berbrechen hat fie begangen? fragte Bunfcmis, fo gleichgultig er tonnte.

Der Schwede fab ibn icharf an : Guch follte ich

es nicht fagen. Ihr fend ein Bohme und folglich Parther für fie.

D auf die Gefahr konnt ihr immer. Man hatte viel zu thun, wenn man fich aller Landsleute aunehmen wollte, die fich irgend etwas zu Schulben kommen laffen.

Run, es hat auch nichts auf fic, wenn man es hier in Prag hort. In dem Gange des Procefses darf und kann nichts geandert werden, das Urtheil ift gefällt, und wird morgen vollstreckt.

Waldstein gudte unwillführlich an feines Freundes Urm, und diefer erschrad, wie er ben einem Seitenblide die Todtenblaw in hyntos Gesicht, und das Beben der bleichen Lippen sab.

- Morgen fcon? fragte Wunschmig unbefangen.

Ja, morgen früß. Die Person ist eines Berraths gegen unsere Armee und eines höchst gefährlichen Einverständnisses mit den Belagerten auf
der Altstadt überführt und geständig, und sie wird
margen enthauptet — aus Gnade. — Eigentlich hätte ste vorher an den Pranger gestellt werden sollen, das aber hat ihr Graf de la Gardie aus Mitleid mit ihrer Jugend erlassen.

Und ihr Verbrechen — so nahm jest Waldfieln bas Wort, indem er mit großer Anstrengung seisne Grschütterung verbarg — besteht bloß barin, daß

fie ihrem Baterland und ihrem Raifer freu und gehorfam blieb? Seltfam!

Richt im Geringsten. Es ift Rriegsgebrauch und Rriegs-Recht. Waret ihr herren einer Schwebifchen Stadt, und wir lägen vor ben Thoren,
um sie zu entsehen, so wurde, was wir Treue
nennen, Berbrechen gegen euch, und ben euch gescholten werden. — Und ebenfalls mit Recht. Denn
wo tame die Armee im feindlichen Lande hin, wenn
sie die Meutereyen ber Eingebornen gegen sich nicht streng rugte?

Rugen - aber am Leben firafen? fagte Baldffein: Und verdient bas Gefchlecht bey euch teine Schonung, teine Rudficht?-

Das mögen die Berren verautworten, die bey der Untersuchung sigen. Was geht es mich an, und was euch? Die Dirne hat gegen uns gesündigt, und dassur muß sie bissen, Wollt ihr zusehen, meisne Berren? suhr ler höslich fart: Ich kann euch krepes Geleit und ein Feuster am Ring verschaffen, wo ihr alles perfect sehen könnt. Ich hin selbst begierig, ob die Standhassigkeie, welche die Desinguegeinn his jeht bewiesen, auch im Augenblicke des Todes anhalten wird.

Bir danten; fagte Bunfcwis, und wollen euch um eines Schaufpiels wegen nicht bemuben,

bas und Bohmen mit anzusehn, boch zu fomerzelich mare. Und somit, herr hauptmann, fend ber bantt, und lebt mohll Er verneigte fich gegen ben Offizier, wendete fich um, und zog Waldftein, ber in heftiger Bewegung seiner felbft taum machtig was, mit fich fort.

An einem fregen einsamen Plat außerhalb des Gartens angelangt, standen sie still, und Waldstein, dessen Seele erst jest Worte für ihren Schmerz fand, warf sich heftig an seines Freundes Bruft und rief: Sie muß gerettet werden, sie muß. — Wenn du mich je geliebt haft, wenn du mich nicht mit ihr steben sehen willst — hilf mir!

Bon Bergen gern; aber fuffe bich nur, bu bift auffer bir,

Ich kann nicht. Ich kann das Entseten, den Schmerz alcht bezwingen. Iohanna verbrannt; enthauptet, und unt deinetwillen! O Jaromit! Sie warf fich von neuem am seine Brusti und die hoftlisste Welchktevung: benahm ihm die Sptache und Benahnlichte Besinnung.

Faromir ließ ben erften heftigen Somers fich vertoben , dann fagte ver': Mein Bruber! Du lannft auf mich giblen. Meine Rrafte, mein geben

gehören dein. Aber laß uns ein wenig warten, und dann mit Besonnenheit alles fassen und übers legen! Setze dich hier, Hynto, du bist so erschütztert, wie ich dich nie gesehn; der Schlag kam zu plößlich. Waldstein warf sich auf eine Bank im Schatten, aber er sprang alsozleich wieder auf, und rief: Unmöglich! Ich kann nicht ruhen, so lange sie in Gesahr ist. Sie muß gerettet werden, sie muß! Ich sage es dir, Jaromir, und sollten ich und halb Prag darüber zu Grunde gehn.

Ich bin mit dir einverstanden, antwortete Bunschwis begütigend: Aber vor allen Dingen muffen wir erst den Stand der Dinge genau tensnen, um unsere Maßregeln darnach zu nehmen. Ich stehe dir mit allem, was ich vermag, zu Dienst; das weißt du, ich brauche es dir nicht zu betheuern.

Ich weiß es, mein Bruder! rief Balbstein: Aber nun laß uns auch keinen Augenblick verlieren! Wir muffen erfahren, wo ihr Kerker, oder der Ort, wo sie gefangen ist, sich befindet; wir muffen die Mittel ausdenken, sie daraus zu bes freyen.

Mit Gewalt ? fragte Jaromir : Das wird schwerlich gehen. Dente an die Macht ber Schweben!

Mit Bift oder Gewalt. Gleichviel. Auf meine Studenten tann ich mich verlaffen. Sie fturmen bas Schloß, wenn ich es ihnen befehle.

Welche halsbrechenden Entwurfe! Waldstein! Ich hitte dich, wo ift deine gewohnte Besonnen heit? Was wurde die Eroberung des Schloßes, gesetzt fie gelänge uns auch, helfen, wenn wir die ganze Schwedische Besatzung gegen uns in Alların brachten? Nein, hier muß mit Borsicht und Lift zu Werke gegangen werden. Es gestaltet sich schon ein Dlau in meinem Kopfe

Aber bedente, Jaromir! daß kein Augenblick au verlieren ift. Ihr Leben steht auf dem Spiel ihr Leben, das mir weit theurer ift als das meine —

Synto! fagte Jaromir: Ich erstaune. Daß bir das Mädchen nicht gleichgültig fen, hatte ich wohl längst bemerkt; aber beine jegige Leidenschaft- lichteit —

Reine Leidenschaftlichkeit! rief Synko lebhaft: Beurtheile mich nicht falsch! Verkenne die reinste Neigung nicht! Das Mädchen ist für mich verloren, wie auch die Sachen fallen mögen. Aber ich achte sie höher als alle Frauen, die ich je kannte, meine Mutter ausgenommen, und ihre Sandlungsweise in dem gegenwärtigen Falle zeigt mohl, je-

dem Unbefangenen, wie boch bieg Dabchen über alle Ubrigen ihres Befolechts fleht. Gie hat ihre Baterftadt mit Befahr ihres Lebens gerettet. Gie wird das Opfer ihres muthigen Entschluffes. Gie fieht dem Tode, dem Tode einer Berbrecherinn mit Standhaftigkeit entgegen. D Jaromir! Bo . lebt noch eine weibliche Geele, die das ju thun fabig mare! Und lag mich noch bingufegen, baf vielleicht eine marmere Reigung für einen ungludlichen Gegenstand Antheil an diefer Aufopferung babe! Ift es nicht felbft diefe Bermuthung, melde mein Entguden und meine Bergweiflung vollendet, und mich anspornen muß, Alles, Alles für fie zu magen, und mein leben freudig für fie in die Schange gu ichlagen, Die bas ihrige bem Baterland und vielleicht mir jum Opfer bringt?

Er hatte diese Worte in der heftigsten Erschütterung gesprochen. Seine Wangen glühten, seine
feuchten Augen ftrahlten, es war eine Erhebung
in seinem Wesen, die ihn jeder Rücksicht vergessen
machte. Aunschwitz sah ihn eine Weile zweiselnd
an, dann riß ihn des Freundes Bewegung spmpathetisch mit sich fort. Ja, rief er: Johanna
muß gerettet werden, was es auch kosten mag!
Folge mir nur in die Stadt, in meinem Ropfe

fpudt icon ein Plan. Es tommt nur barauf an, baf wir alles genau ertunden.

Sie tehrten nach der Stadt gurud. Der Bormittag mar noch nicht weit vorgerückt und bie Radricht megen ber Grecution, die morgen auf Dem Rleinseitner-Ringe ftatt haben follte, fing bereits an, fic in der Alt- und Reuftadt gu verbreiten, und alle Gemuther auf's Außerfte gegen die Graufamteit der Schweden ju emporen. Manchen mar Johanna, das hubiche fittfame Dadden, oder boch ihr rechtlicher Bater mohl befannt. Jedermann aber ruhrte ihr trauriges Befchick, ihre Schönheit, ihre Jugend, und der edle 3med, um beffentwillen fie ibr Leben verlieren follte. Gin Gefühl, das an Berehrung grengte, wie für eine Marterinn, bemächtigte fich ber Gemuther, und ein allgemeiner Ausbruch des heftigften Unwillens gegen die Comeden machte, daß jede tampffähige Bruft fich mit Ungeduld nach der Gelegenheit febnte, Johannens Tob an ben Feinden gu rachen. Bunfchwit hatte feinem Bater die Grauel Diefes Bluturtheils ergablt, und Diefer mar fo fort jum Primator der Altstadt, und ju dem Raiferrichter ber Renftadt geeilt. Es murde befchloffen, eine Deputation binüber auf die Rleinseite in's Saupt. quartier ber Comeden ju fenden, dem Commandirenden Borftellungen wegen diefes Todesurtheils 3u machen, und jugleich fich ju jeder gerechten Bergutung und Löfung für das Leben der Ange-Klagten zu erbiethen.

Waldstein vernahm, was im Werke war. Es rührte und erfreute ihn als Zeichen des Gemeinzgeistes, als Beweis der Achtung, in welcher Joshanna stand; aber seines Borhabens wegen konnste er sich nicht darüber freuen. Daß die Schweden ihr Opfer gutwillig aufgeben sollten, war ihnen nicht zuzutrauen; diese ganze Sendung konnte als so nur dazu dienen, sie auf die Wichtigkeit ihrer Gesangenen ausmerksamer, und ihre Berwahrung des wegen schäffer zu machen.

Dennoch, so schwierig das Unternehmen auch seyn mochte — es mußte gewagt, Johanna noch diese Nacht, auf welche Art es immer möglich war, ihren hentern entzogen werden. Darauf waren als le feine Gedanten und seine Kräfte gerichtet. Das Erfte und Nothwendigste war, sich von der Lage ihres Gefängnisses, von den Schwierigkeiten, die dasselbe umgaben, und von der Möglichteit, wie diese zu überwinden wären, zu unterrichten. Daß diese sehr groß seyn, daß sie mit Gefahr verbunden sen seyn würden, war er überzeugt, und nun ber schloß er dieß allein zu erkunden, und seinen Jas

romir nicht mit fich hinein zu reiffen. Daß Er hindurch muffe, wie drohend auch die Umftände fenn, und ob vielleicht der Tod kaum zu vermeiden fenn wurde, das ftand klar vor seinem Geifte. Er war es Johannen schuldig. Er durfte fich diefer Pflicht nicht entziehen, er wurde fich ihr nicht entzogen haben, auch wenn es ihm fren gestanden hatte; denn er fühlte, daß sein Leben ihr verfallen war, obwohl er ihr, und jedem Gedanken an ihren Bessit entsagt hatte.

Die Noth und der ernfte Willen machten ibn fclau, ja liftig, und mas nie in feinem Character gelegen batte, mard ibm um Johannens willen leicht. Er beschloß fich ju vermummen; die Tracht eines handelnden Ifraeliten, ein langes ichwarzes Bewand mit dem Gurtel um die Lenden, Die bohe Müse, ein Bald von dunkeln frausen Saaren, und ein eben folder Bart tonnten feine Gestalt, Die vielen in Drag nur zu bekannt mar, binlanglich verbergen, und obne daß Wunschwis, P. Pladp oder fonft irgend Jemand etwas abnete, batte er auf der Judenstadt durch Bulfe diefes dienstfertigen Boltes feine Berkleidung in tieffter Stille 66 werkstelliget, und manderte, ein Bundel auf bem Ruden, den er unter der leichten Laft frummte, um feinen Buche und Gang ju verftellen, jum

Spittelthor hinaus, lief fich in einem Rahn über die Moldau feben, und erreichte ohne weitern 3mfall die Rleinseite. Bier mar er nun in der feltfamen Berhullung, und die Möglichkeit, erkannt und von feinem Borhaben abgehalten zu werden, peinigte ibn weit mehr, als der Bedante an die Befahren, denen er fich bloß ftellte. Aber er murde nicht erkannt. Den Schweden mar feine Gestalt fremd; die Burger ber Stadt beschäftigten ju viele eigne Corgen, und die Geftalt eines haufirenden Juden mar ihnen viel ju geläufig und zu unbe-Deutend, um ben Gingelnen, Der ihnen begegnete, ibrer Aufmertfamteit ju murdigen. Go gelangte Baldftein ohne Binderniß durch die Stadt an den Beg, die Brusta genannt, welchen fein Obeim einft in jener glangenden Beit durch die Selfen des Bradidin batte babnen laffen, um eine nabe und bequeme Auffahrt auf den Chlogberg gu haben .). Der Beg, für mehrere Rutichen breit genug, mindet fich in bequemer Rrummung die Unbobe binan. Linter Band führt eine Seitenschlucht in anderer Richtung bergan, und dieß ift die fogenannte alte Schloffliege, auf ber man auch noch jest auf's Schloß gelangen tann, und mo das alte Oberftburggrafen-Umt ftebt, an welchem die Bappen und Infignien Diefer Bestimmung noch jest tenntlich sind. Damahls war es tein halbverfallener Steig, wie jest, sondern ein betretner Weg, auf welchem schwedische Schildwachen standen, und jeden Borsübergehenden scharf musterten. Waldstein bemerkte, daß viele Personen diesen Weg hinan stiegen. Er hörte hier und da ein Gespräch der Borüberwandelnden, und ersuhr durch Fragen, daß jene mit Mitseid und Grauen gemischte Neugierde, welche das Bolk allgemein zum regsten Untheil an Executionen bewegt, auch jest die Müßigen da hinauf locke, wo im hirschgraben der Thurm zu sehen war, in dem sich die Unglückliche eingeschlossen besfand, die morgen auf dem Ring ihr Leben als Opfer für ihr Vaterland enden sollte.

Mit hochklopfendem Bergen folgte Waldstein der Menge, die dem hirschgraben zuströmte. hier, wo das alte königliche Schloß, auf dem lang gebehnten Ruden des Bradschin thronend, die Gegend weit umher überschaut, senkt sich die Anhöhe tief herab, und bildet von dieser Nordseite des Schlosses einen tiefen, sast unubersteiglichen Graben um dasselbe, welcher der hirschgraben heißt. Jeht ist er mit Bäumen und Gesträuchen beseht, und zu einem artigen Garten umgeschaffen. Gine Brücke führt von der äußern Gegend über denselben in's Schloß, und zwen hohe Thurme, noch jeht wohl

erhalten, und ber ichmarge und meife genannt, fleigen aus dem Graben empor, lebnen fich an big boben Colofmauern, und dienten in alterer Beit gur Befestigung und Bertheidigung; in jenen Tagen aber gur Aufbewahrung der Gefangenen. Bon außen mit menigen Tenftern, die durch Gifenftabe wohl vermahrt maren, von innen mit feften Thip ren und labyrinthischen Bangen verfeben, in melden nur der Erfahrne fich gurecht finden tonnte, fcickten fie fich mohl zu diefem 3med - und bier war Johannen, sobald die Untersuchung fich erufter zu gestalten anfing, ihr Aufenthalt angewiefen worden. Das alles erfuhr Baldftein erft jest; benn die Trennung der benden Stadte hatte jeden genauern Bertehr bisber geftort. Run batte er den Birfcgraben erreicht, und die Anstunfte, welche feine Begleiter ibm mittheilten, unterrichteten ibn bald, meldes das Fenfter mar, hinter bem das icone Madchen, wie man ihm ergablte, fich guweilen zeigte, und, in die freme Begend hinuberblidend, gleichsam Abschied von der Belt um fie ber zu nehmen ichien. Much jest ermartete man ibre Erscheinung hinter den Gifenftaben, und Baldftein, am Juge des Thurms, barrte ihres Anblids unter höchft fcmerglichen Gefühlen. Aber fie zeigte fich nicht - mahricheinlich am letten Tag, ber ihr

jum Ceben beschieben war, mit ernsteren Gedanken beschäftigt, als der Ausblick in die Ferne in ihr erstegen konnte. Aber genau und ausmerkam betrachtete Waldstein den Thurm, das Fenster, die gans Gelegenheit des Schloffes, merkte, wo die Schildwachen standen, wo es am leichtesten war, von aus sen bis zu dem Jenster zu gelangen, und schlich sich dann mit seinen Krämerwaaren in's Schloß, um von den jezigen Bewohnern desselben, von den Wachen u. s. w. noch die nötzigsten Erkundigungen einzuziehen, und so viel Rotizen, und wo möglich so viel Augenschein über die innere Beschaffenheit des Thurms und seiner Einrichtung zu erhalten, als nur immer zu erlangen waren.

So waren viele Stunden vergangen, und als er endlich, an Bemerkungen und Entwurfen reich, mit festem Entschluß, heute Nacht Johannen zu befreyen, auf demselben Weg, auf welchem er hier her gelangt, wieder in die Altstadt zuruckkam, hatten ihn Wunschwitz sowohl als P. Plachy längst vermist, und nicht ohne Sorge überall gesucht, und suchen lassen, wo es denkbar war ihn zu sind ben. Er war nirgends zu treffen gewelen. Plachy wußte nicht, was er davon denken sollte; aber Bunschwitz, ber in seines Freundes Berzen besser Bescheid wußte, siel es nicht ohne Schrecken ein,

wo er hingegangen, und was sein Seldaft fenn könne. Endlich — ber Mittag war längst vorüber — trat er in sein Jaus ein, als eben Bunschwitz, ber sich schon den bie viermahl daselbst eingesunden, um nach ihm zu fragen, so eben nach einem abermahls vergeblichen Bersuch die Treppe herabstieg. Run endlich! rief er, als er Baldstein erblickte: Bo bist du gewesen? Abet — indem er den Freund betrachtete, bem die Dise des Tags, die abgeworsene Verkseldung und die innere Bewegung ein verstörtes Ansehen gaben — wie siehst du aus?

Barum? antwortete Balbftein verlegen.

Du bift erhitt, erfcopft - wo warft bu? fragte Bunfdmig bringender.

3ch war, erwiederte Waldftein mit einem halben Lächeln, auf der Rleinseite.

Du warst ben Johannen! rief Jener erschroden. Richt boch! Wie hatte ich das bewerkstelligen follen?

Das hatteft du wiffen muffen, und bu weißt es auch ficher, rief Bunfdwit, indem er feinen Freund an der Schulter faßte, und ihm fest und durch- bringend in die Augen fah.

Diefer schlug die seinen nieder, und fagte, betroffen von seines Fraundes Frage: Ja, ich war drüben. Ich habe mir ihren Rerter zeigen laffen, ich weiß jest ma fie ift, das ift es alles.

Und du willft, fie heute Nacht heraushohlen? Richt mahr?

Balbftein fcmieg und fab mieder ju Boden.

Und mig willst du ein Geheimnist daraus maden? rief Bunschwis heftiger: 3ch soll dich allein die Gefahr bostehen lassen, und für dich zittern, indeß du dein Leben aufd Spiel sehest? Ift das auch recht? Ift es brüderlich? Hunto! Hunto! fuhr er fort, indem ihm fast die Thränen hervorbrachen: Du willst mich ausschließen? habe ich das um dich verdient?

Waldstein marf fich an seines Freundes Bruft. Berzeih, Jacomir! Bep Gott! es mar teine Burudhaltung. Warum sollst du'um meinetwillen magen und leiden!

Und litte ich weniger, wenn ich dich abwesend in Gefahr weiß? Saft du mir nicht heut morgens im Garten draußen meinen Theil davon zugesagt? Sab ich dies nicht versprochen? Und nun? Er ftreckte ihm die hand entgegen, und sah ihn so bittend an, als wenn er die größte Wohlthat von ihm zu erfleben batte.

Ginen Moment noch ftand Opnto zweifelhaft, zwischen ber Besorgnif, feinen Freund mit in die

Gefahr ju gieben, und dem befligen Bunich besfelben, fie gu theilen. Aber Bunfdwig brang von Reuem in ibn, und mußte es ibm fo überzeugend barguthun, baf, wie immer auch bas Abentheuer fich geftalten moge, Giner allein nichts hinreichen-Bes bewirken könnte, daß Waldstein auf jeden Fall einen Behülfen haben mußte, und dag er denn boch feinen verläglichern haben tonne, ale feinen Breund, bis biefer endlich nachace, und ihm nun in einer vertrauten Unterredung alles mittheilte, mas er erlaufcht und bemerkt. Dann bielten fie Rath, überlegten, verwarfen und mablten, bis fie einig über ihr Borhaben maren, und fich nun benbe anschickten, mit ber größten Borfict und Beimlichteit, Jeder für fich befonders, alles vorzubes reiten, mas zu bem Unternehmen ber nachften Racht erforderlich mar.

Auf Schloß Troja mar den heutigen Tag auch ein Berg in lebhafter und angftlicher Gartung. Wie der Leser bemerkt haben wird, war helenens Stellung gegen ihren erklarten Brautigam ben weitem nicht mehr dieselbe, wie in jener Zeit, wo verstohlene Zusammenkunfte unter bem Schleper der Nacht und des Geheimnisses ihrem befangenen

Bemathe nur zuweilen einige Blide in bas Berg ibres Freundes ju merfen erlaubten, und mo eine leibenschaftliche Spannung, Phantaffe, Gefabr, und Unficherheit jedem Borte eine andere und boe bere Bedeutung gaben. Das alles verlor fich nach und nach im ungeftorten Bufammenleben. Unang nehme Scenen, wie jene wegen Balbfteine Dan tel, ereigneten fich öfters; gwar murde jedesmabl ber Friede mieder unter den freitenden Parthepen bergeftellt; aber diese Difbelligkeiten, welche nicht aus zufälligen Greigniffen, fondern aus einer gu großen Berfchiedenheit ber Charaftere entfprangen. wurden nie gang aufgeglichen, Glaube ja Riemand, wie es allgemein dafür gehalten wird, daß folche Eleine Streitigkeiten und Berfohnungen baju bie nen konnen, die Liebe erft recht gu beleben. Gine mabre Liebe, welche, auf gegenseitige Achtung gegrundet, burch das Bemußtfenn vollfommener Usbereinstimmung der Geelen beglückt, und von Bartgefühl und gegenseitiger Schonung gehoben und getrage wird — eine folche Liebe bedarf jener Auffrifdungen und kleinen Gemitter nicht, damit ibre milbe Conne mit erneuertem Lichte glange. Bielmehr find oftmablige Migverständniffe eben fo vie-Ien Bleinen Berletungen gleich, welche in dem Dergen gwar berbeilen, aber ftets Marben nachlaffen.

Bebe folde vernarbte Stelle bleibt, wie die Rarben der Saut, für immer weniger gart und empfindlich, und viele folder unempfindlichen Plate verharten und erkalten gulett bas-gange oft gequalte Berg.

Roch war es ben helenen so meit nicht gekommen; aber jenes ungarte Benehmen Odowalskys nach dem Sturm auf den Brückenthurm, und ahnliche Auftritte, die diesem folgten, und die zu ergählen eben nicht der Mühe verlohnte, erzeugten nach und nach in ihrem Geiste einen mächtigen 3 met sel sowohl an der harmonie ihrer beyderseitigen Gemüther, als auch an ihres Freundes höhever und eblerer Natur überhaupt.

Die ftolgen hoffnungen auf einen glanzenden Antheil an dem Geschick ihrer Baterstadt entfernten sich immer mehr. Die Gemahlinn des Generals Streicherg konnte zwar auf Ehre, Wohlstand und Auszeichnung rechnen; aber von jenen Planen zur Befreyung des Baterlandes von fremder herrsschaft, zur Wiederherstellung der neuen Lehre, dennen sie sich mit ihrem Freund im Unsange ihrer Bekanntschaft überlassen hakte, schien auch nicht das Geringste in Erfüllung gehen zu wollen. Und jeht, eben jeht benahm sich Odomalsen so roh, so ungart gegen sie; jeht eben trat ein anders Bild in

so verklartem Lichte vor ihren Geist! Ihre Stimmung war oft höchst peinlich, und war es um so mehr, da Odowalskys leidenschaftliche Liebe sie rührte und erfreute, und sie vor der Zestigkeit seinnes Willens, und vor seinem Zorn eine wirkliche Auscht empfand.

In dieser Zeit der Unzufriedenheit fiel jener Auftritt wegen Johannen, und der Blid, welchen Delene ben dieser Beranlaffung in Odowalstys Ineneres wersen konnte, emporte und erschreckte fie. Doch verließ sie ihre Alugheit in diesem Augenblide nicht, und sie wußte ihres Berlobten schwache Seite so wohl auszusinden, daß sie ihm den gehässigen Eindrud entzog, den seine Denkart auf sie gemacht, und ihm zugleich wenigstens einen Theil seines scheußlichen Borhabens entwand.

Aber tief und abschreckend war das Andenken, welches davon in Belenens Gemuthe blieb, und wenn Waldstein gewünscht hätte, ihre Gunft in einem Maße zu gewinnen, wie er sie vorher nie bessessen, so hätte er keinen passendern Anwald wähsten können, als gerade den Mann, der sich's vorgenommen hatte, ihn recht empfindlich zu kränken. Sein Bild stieg jeht wieder öfter vor ihrer Seele empor, bald rief es ihr Gedächtniß, bald die Erezählung der Borfälle in der Stadt hervor. Johan-

nens edelmuthige Aufopferung, die Untersuchung, welche über sie verhängt war, ihr ftandhaftes und doch sanftes Benehmen, alles diente ben Gelenen nur dazu, den Gegenstand jener Aufopferung in zauberischem Lichte zu zeigen, und ihr den Gedanten nuerträglich zu machen, daß sie als Braut eines Landesverräthers vor seinen Augen erscheinen mußte.

Daß Balbftein fie beif geliebt, mar gemiß daß diefe Liebe noch in feinem Bergen lebe, mehr als mahrscheinlich. An eine ernfte Reigung für die Bartneretochter fonnte fie aus diefem Grunde, und auch barum nicht glauben, weil der Reffe des Bergogs von Friedland nie vergeffen murde, mer Er, und mer das Dienende Geschöpf mar, dem es wohl anftand, fich für den Bebiether ju opfern. Gin gemeines Berhaltnig aber, wie Odowalstys Borte es andeuteten, mar ben Baldftein nicht porausjufegen , folglich tonnte ihm bas Dabchen, tros aller ihrer guten Gigenfchaften, nichts meis ter fenn, als ein treuer Dienftbothe. Aber ibr Shidfal mußte ihm am Bergen liegen, und ihre mögliche Rettung großen Werth für ihn baben. Ber biefe bemirten tonnte, batte fich ein Rocht auf feinen marmiten Dant erworben, und wenn Re wollends, nicht ohne Unftrengung geschehen ma-Schwed, in Prag. III. Th.

re, so würde Balbstein einsehen, baß er ber Person, die so viel um seinetwillen gewagt, sehr theuer senn muffe. Dieser Gedanke wurde nach und nach immer klarer in Pelenens Geiste. Je beutsicher er sich entwickelte, je mehr Interesse betam er für sie, und gestaltete sich endlich als sesten Borsat in ihr. Sie wollte das Gärtnermädchen retten, an einem sichern Ort bergen, ihrem Gebiether dieß auf eine verläßliche Art zu wissen machen, und wenn die nahe Eroberung der Stadt, oder der Friede ohnedieß jede Irrung dieser Art ausgleichen würde, dann ihre Gerettete Waldstein als ein willtommnes Geschenk zue rücksellen,

Bu was dieß Alles führen follte, konnte oder wollte sich Belene nicht dentlich machen. Sie umsfaßte nur für jest den Rettungsplan mit aller Warme ihres Gefühls. Zugleich dachte sie ihrem Bräutigam eine Grausamkeit zu ersparen, und so both sie nun alle ihre Schlauheit und List auf, um sich von der Beschaffenheit und Lage des Dretes, wo die Gesangene wohnte, so wie von allen Umftänden und Personen, welche hierzu mitwirken konnten, genaue Renntniß zu verschaffen. Sie ersuhr, daß Graf de la Gardie nur durch eine überwiegende Stimmenmehrheit gezwungen wor-

den mar, Johannens Todesurtheil auszusprechen. und daß er fie von jeher, fo wie auch jest, anftandig behandeln lieg. Sie erfuhr, daß ihr Befangnif im weiffen Thurme lag, fie mußte fich Die Bekanntichaft des Gefangenmarters gu verfcaffen; ein Bufall wollte, daß feine Frau eine Bermandte jener treuen Bofe und Unterbandlerinn Belenens mar. La Gardie batte ibm Schonung für die Ungludliche gur Pflicht gemacht, Die Bewachung mar nicht ftrenge, ein fühner Dann an Johannens Stelle batte feine Befrepung vielleicht felbit bewerkftelligen konnen; ja es fcbien, als ob la Gardie nicht febr ungehalten fenn murbe, menn das Berichwinden der Befangenen ihm die Bollgiebung des abgedrungenen Urtheils erfparte, und ale ob er feine febr ftrengen Untersuchungen anstellen murbe. Auf alle diefe Rotigen baute nun Belene ibren Plan, und die treue Margarethe leiftete ihr die wichtigften Dienfte, indem fie auch jest die Mittelsperfon gwifden ihrem Fraulein und dem Chlieger, dem Mann ihrer Muhme, murbe. Geld murbe nicht gefpart, Berfleidungen und Pferde im Stillen angeschafft, und an bemfelben Tag, mo Baldftein fo manche Stunde in feiner Bermummung, und fpater mit Bunfcmis in Borbereitungen für bas Unternehmen der nachsten Nacht jugebracht hatte, war auch Belene mit den Unstalten zu ihrem Borhaben beschäftigt, das denselben 3weck hatte.

Die Conne des heitern Septembertages mar frube untergegangen. Dammerung und Racht fanten auf die Stadt nieder, verbreiteten Finfterniß und Stille in ben Straffer. und benahmen benn auch jenem engen und duftern Aufenthalt fein meniges Licht, in welchem der bedauerte Gegenstand fo vieler freundlichen Beftrebungen, die ungludliche Johanna, dem naben Ende ihres jugendlis chen Lebens entgegen fab. Auf den nachften Morgen mar ihre Binrichtung festgefest. Gie batte das volle Bewußtseyn ihrer Unschuld, aber auch die volle überzeugung, daß nichts fie retten konne, da die Bemühungen mehrerer angefebenen Derfonen auf der Rleinseite, ja die Bermendung des Oberftburggrafen felbft, der fich ihrer mit Barme annahm, nichts gefruchtet hatten.

3mar hatte la Gardie gern diefen menichenfreundlichen Andringen nachgegeben, er hatte wenigstens die Bollziehung des Urtheils zu verschieben vorgeschlagen, bis der Pfalzgraf oder Graf Konigsmart eingetroffen seyn murde; aber die

meiften Berfiter feines Gerichts, durch lange ge mobnte Barte, jeder edlern Regung fremd, und von Domalety aufgehett, hatten fich bagegen er-Blart, und gefunden, daß ber gegenwärtige Fall blog die Sicherheit ber fcmebifchen Armee, teineswegs aber meder den Pringen noch den Feldberrn perfonlich angebe, daß bas Berbrechen fo Plat fen, daß es teines obern Ertenntniffes mehr bedürfe, und die gange Sache, fo wie die verurtheilte Perfon von fo geringem Belange mare, daß man fich lächerlich machen murbe, wenn man bieruber ein fo großes Auffeben machen wollte. In diefer Anficht mar benn auch die gestrige Deputation ohne weiters abgewiesen morben, und Johanna, die fich bereits feit mehreren Tagen in ibr Schidfal ergeben batte, faß jest ftill in dem vollig dunteln Gemache, fuchte ihr Berg fo viel moglich in rubiger frommer Saffung gu erhalten, und fic durch Gebeth und Unterwerfung in eine des ernften Augenblick, der ihr nabe bevorftand, murdige Stimmung ju verfegen.

Ihr Leben war bisher fill und unschuldig gewefen. Rleine Schwächen und Fehler, wie fie auch ber beste Mensch sich zu Schulden tommen läßt, hatte fie herzlich bereuet und gebeichtet; mit ihe rem Gott glaubte sie sich verföhnt, ja fie hoffte,

er murbe bas Opfer ihres jungen Lebens, bas fie ja nur aus eignem Pflichtgefühl, und durch fremdes Unrecht verlor, gnabig als Guhnung ihr vielleicht unbekannter Jehler annehmen. Aber gwen Duncte maren es, die fie immer noch beunrubigten; erffens der Schmerg ihres alten Baters, defe fen berggerreiffender Jammer, als er nach langem Berboth endlich die Aufgegebne und Berurtheilte befuchen durfte, ihr Innerftes aufe fchredlichte erfduttert, und ibr 3meifel an der Pflichtmäßig. Feit ihres Berfahrens aufgeregt batte - dann gweptens, Balbfteins Undenken, das fie als eine gu weltliche und von Gott ohnedieß nicht begunftigte Reigung in den letten Stunden ihres Lebens, bie mit ihrer naben Butunft icon der Emigteit angeborten, nicht mehr beschäftigen follte. Und bennoch febrte dieg theure Bild ihrimmerfort jurud. Bas er ben der Rachricht ihrer Berurtheilung, ihres Todes empfinden, wie ihr Undenten fich in feiner Geele geftalten, ob er feinen Berfuch fie ju retten oder fie menigstens noch ju febn, machen murde -Diefe und ahnliche Gedanten tehrten, oft verfcheucht, immer wieder in ihrem Beift gurud. Wie oft in diefer letten Racht ihres irdifden Ballens, wenn fie ibre Bedanten fammeln, fie auf Bott, vor deffen Thron fie nun bald fteben foffte,

richten, und fich bemüben wollte, bloß auf ihren naben Dad, ihne Rechtfertigung vor Gott und die bimmlifchen Freuden ju denten, überrafchte fle Acht in einer Beile barauf ber Erinnerungen gang anderer Urt! Sie fab die geliebte Geftaltvor fich, fie borte ben Ton feiner Stimme wieberu die Bilder bes letten Ubends, der Sabrt auf dem Zeiche, feines Unmuths, als er das Portrat fand, drangten fich um fie ber. Gie überlegteg mas es mobl für Rolgen gehabt baben murde, wenn fie ibn noch vor dem Ginbruch ber Schweden batte fprechen, und ihm die Gröffnung batte maden konnen, die feinen Berdacht gerftreut haben marbe? Gie bachte ber Quelle Diefes Berbachtes nach, und eine leife Stimme fagte ibr, daß ontos Unmuth etwas von Giferfucht an fich gehabt babe. Ibr Geift irrte von Bedanten ju Gedanten in bem Labprinth ihrer Grinnerungen und Gefühle, und bestürgt ermachte fie wieder daraus, und bereute die zu irdifche Anhanglichkeit.

So vergingen die Stunden des Abends schnels ler, als Johanna gehofft hatte, und mit der spätern Racht erschien auch die Beit, wo die Frau bes Gefangenwärters ihr ihr Nachtessen brachte, das, seit sie zum Sterben verurtheilt war, reichlich und wohlgewählt war, und die vom Gesims

berabhangende Lampe anzündete. Johanna gendi. wenig. Die Frau ergablte ibr, wie viele Leuten fich feit geftern ums Schloß und um den weiffen Thurm drangten, in der hoffnung, die Belimit quentinn gu febn, und Johanna bachte : ob ; em wohl unter diefer Menge gewefen fenn michtelle Sie erfuhr, daß eine Deputation won angefebeneni Berren aus der Alt = und Reuftabt, Die jest nicht mehr burch die Schweden belageot maben, hernben auf bem Schloß gewefen jep, um für ihr Bebent ju bitten, und ihr Berg fchlug heftig. Die Biebe jum Leben regte fich gewaltig in ber jungen Bruft, und der Gedanke, daß diefer Berfuch vielleicht auf Baldfteins Untrieb ftatt gehabt', jagte ihr bas: Blut ungestum durch die Adern, Die Fran war langft mit ihrem Schuffeltorbe fortgegangen, fie! hatte die Lampe geloscht, und Finfterniß und Stille waren wieder um Johannen gurudgekehet; aber in ihrer Bruft hatten jene Ergablungen ein Feuer entzündet, bas alle ihre muhfam erworbene Ruhe und Rraft zu verzehren drohte. 3hre Thranen brachen hervor, Baldftein, 3dento, das trube Gefcid ihrer verftorbnen Mutter, die neuerwedte Liebe jum Leben, alles brangte fich in ihrer Bruft, und es brauchte lange, ehe fie wieder einige Faffung errungen. Dierüber mar die Zeit weit fortgerudt, und die Glode auf bem Thurm von St. Beit hatte bereits Mitternacht angegeben, als fie ein leifes Geränsch von außen unter bem Jenster ihres Gefängnisses zu hören glaubte. Bald mard, dieses deutscher; bas Geräusch ließ fich höher oben vernehmen. Jest ihlen es ihr, als verduntelte eines Gestalt, welche außer dem Sitter erschien, das Dammerlicht welches die Sterne ber hellen Macht We durcht verlebe zu erblichen erlaubten, und gleich darauf mar es, als rtefe eine Stimme leife ihren Rubmen.

Gerechter Gott! Was ift bad? bachte Johanna bestürzt über die rächseihafte Erscheinung: Sollte eine Rettung kommen? Sollte mein Bater — In dem Augenblick wies es etwas lauter noch einmahl: Iohanna! bist du da?

Das war nicht ihres Baters Stimme — es war — v der Schrecken der Freude machte es ihr fast unmöglich, ben Gedanken zu vollenden, antworten konnte: sie durchaus nicht — es war die Stimme ihres Gebiethers!

Roch einmahl rief es jest: Antworte boch, 30. hanna ? Bift bu ba?

Ia mohl, ja mohl! rief biefe: Aber, gnabiger Derr, mas beginnt ihr?

Du tennft mich?

Bie follt' ich nichtlicure. Stimme, werde ich nicht vertennen. Aber um Gottes Billen; gnadte ger herr, mas wollt ihr da oben?

Dich befrepen. Sep nur fill, mein Aind, und; verrathe uns nicht durch Aufen oder Geräusch 1 . ?

Ach nein! nein! erwiederte fie: Ihr tountet ein Unglud haben. Thut es nicht! Uberlagte mich meinem Schidfal!

Durchaus nicht! tante es von oben: Aber for jest fill! Ich befehle es, dir.

Johanna verstummte. Es war Waldstein. De war der Abgott ihrer Träume — der Raun, um deffentwillen sie ihr Leben auf's Spiel gefest hatten und es morgen auf dem Blutgerüft zu verlieren im Begriff stand. Und er tam sie zu retten, viele leicht mit Gefahr seines Lebens! War sie eines folden Bagniffes auch werth?

Ja, sie war es, das fühlte sie. Ihre Liebe für ihn hatte ihr das verdient. Dennoch war es Großmuth von seiner Seite, denn er ahnete weder, aus welchem Quell ihre Berdienste um ihn eussprungen waren, noch wurde er, wenn er est geahnet hatte, diese Reigung erwiedert haben. — Und wenn er sie dennoch theilte, wenn es hicht bloß Edelsinn oder Dankbarkeit war, was ihn zu diesem kühnen

Unternehmen trieb? und wenn fie hoffen, mahnen durfte? —

D mein Gott! mein Gott! rief fie, und fant. mahrend diefe Gedanten fich pfeilfchnell in ihrer Seele jagten, und über ibr ein leifes Brechen und dumpfes Schlagen am Gifengitter borbar marb. wie aufer fich, auf die Anie nieder, ftrecte die Arme jum himmel, und flehte um Cegen für ibn, um fein Blud, bas bas ibrige in fich folog, wie auch immer ibr eignes Schicffal fich gestalten mochte. Richt ihre Rettung, nicht das wiedergeschenkte Leben, wenn das fühne Unternehmen gelang, mar es, was thre Ceele beschäftigte - nur die entjudende Dog. lichfeit, von ibm geliebt ju fenn, und die Befahr, ber er fich blog ftellte. In diefer Stimmung lag fie Enicend am Boden und fendete beife Gebethe ju Gott, und Gelübde gur beiligen Jungfrau und gu den Schuppatronen ihres Baterlandes, St. Bengeslaus, Adalbert und Johann von Repomuck.

Das Klopfen über ihr dauerte fort. Stude von der Mauer, welche raffelnd in das Gemach herein fielen, und Baldsteins Stimme, die ihr leife fichternd zurief: Gib Ucht, Johanna, damit die Steine dich nicht verlegen! wedten sie zuerst aus dem begeisterten Zustand, in welchem sie sich eine Weile befunden, führten sie in die Wirklichkeit zurud, und

riefen frühere Bemertungen, biegfie in der Ginfamteit ihres Rerters ju machen eben fo viel Belegenheit als Unreigung gehabt batte, in ihr Bedachtnif. Das hohe gewölbte Gemach, das ihr feit mehr als gehn Tagen gur Wohnung diente, feitdem nähmlich Odowalsky's Ginfing die mildere Behandlung, melde ihr Graf be la Gardie angebeihen ließ, aufgehoben hatte, empfing fein Licht durch ein einziges, ziemlich hoch über der Erde angebrachtes Fenfter, bas mit biden Gifenftaben vermabet mar, fo wie nur eine einzige, ebenfalls mit Gifen befchlagne Thure, bem Fenfter gegenüber, ju und aus demfelben führte. Wie oft hatte nicht in diefen traurigen Tagen der Gebanke an eine mögliche Rettung, durch eigne Lift oder fremde Bulfe, Johannens Geele beschäftigt, und diefer Bedante fowohl, als das Berlangen, etwas von der freundlichen Welt außer ihr ju erblicken, hatte fie vermocht, auf Mittel gu benten, um an dieg Fenfter su gelangen. Gin großer ichwerer Tisch in Mitte des Zimmers wurde von ihr mit Mühe an die Mauer unterhate des Fensters gerückt, einer ihrer Stuhle darauf gestellt, ein anderer diente ihr jur erften Stufe, um auf den Tifch ju gelangen, und fo hatte fie öftere in Stunden, mo fie mußte, daß fie nicht überfallen werden murde, das ichmante

Berufte beffiegen, und nicht ofne einige Befahr den Ausblick in die Frene des Schlofgartens .und auf die in der Ferne gegenüber liegenden Bugel am Molbanufer ertauft. Diefe Ausblide hatten ibr Berg mit tieferer Gebnfucht und Behmuth erfüllt, wenn fie an das nabe Scheiden von ber fconen Belt, die vor ihr lag, und von allen ihr Theuern dachte; aber fie hatten fie auch belehrt, daß die Mauern des alten Thurms an vielen Orten fcadhaft, und bas Gifengitter befonders an der rechten Seite bes Fenfters nur fcblecht befestigt, und mit irgend einem fraftigen Inftrument, einer Dade, Brecheifen, ober etwas abnlichem leicht los ju maden mare, woburch benn bald ein Raum gewonnen merden fonnte; ber einer Perfon burchjufdlus pfen erlauben murde. Bon der Außenfeite ging frep. lich die Mauer ziemlich tief bis an den Fuß bes Thurms binab, und von demfelben fentte fich noch ber Fels mit fparlichem Grafe bemachfen bis an ben Fuß des Birfcgrabens; aber aus zerschnitte . nen Bettladen und Rleibern ließ fich ein fartes Seil dreben, an welchem man fich bis an ben Felfen berablaffen konnte, und von dort traute fich 30. hanna fcon Gefdidlichkeit genug ju, um binab ju Blettern, den Birfchgraben und fo die Brusta, und bas Baus eines ihr betannten Schiffers ju erreichen,

und mit beffen Bulfe über die Molbau gu ente tommen.

Der kuhne Plan war entworfen. Johanna fühlte Duth und Befonnenheit genug in fich, ibn auszuführen; aber - er blieb zu ihrem großen Schmerk unausführbar, denn es fehlte an jenem Instrument, wie überhaupt an jedem eifernen Berkzeug. 3mar pflegte fie porfichtig jedesmahl Tifc und Stuble in ihre gewohnte Ordnung ju bringen, wenn fie vermuthen tonnte, daß der Schließer oder feine Frau, die ihr das Effen brach. te, tommen murben, um feinen Berdacht gu erregen - zwar zeigte fie fich gang rubig und von jebem Gedanten an Rettung entfernt; aber bennoch vermochte fle mit aller Feinheit und unter manderlen Bormanden die Frau niemable, ihr auch nur das Deffer, bas fie jum Speifen jedesmahl mitbrachte und wieder fort trug, da ju laffen, und nachdem fie in den erften Tagen noch manche andere Untersuchungen ihres Gefängniffes in jener binficht angestellt hatte, und alle zwecklos befunden wurden, hatte fie endlich angefangen, fich in ihr Schidfal, das fie durch feine Unausweichbarkeit als gottliche Fügung ertannte und verehrte, ju ergeben.

Run erschien ploglich Rettung, erschien auf die

Art, welche sie als die einzig mögliche erkannt hatete, und erschien durch benjenigen, von dem sie nicht allein sie am liebsten empfing, sondern dessen Entschluß dazu sie über alle ihre Begriffe glücklich machte. Einige Augenblicke hatte der Freudenrausch gewährt, bald kehrte ihre Besinnung zurück. Alles, was sie früher bemerkt und versucht hatte, siel ihr ein, sie schob den Tisch an die Mauer, stellte die Stühle, stieg hinauf, und mit freudiger Uberraschung erblickte sie Walbstein bald, ihm gegenüber, hinter dem Gegitter —

Was machst bu da, Mädchen? rief er erflaunt.

Erlaubt, gnädiger herr, daß ich euch einiges sage, was ench ben eurer Arbeit nühlich seyn tann, erwiederte sie, sie bezeichnete ihm nun die schabhaften Stellen der Mauer, den Ort, wo das Elsengitter nur lose in derselben haftete; aber es kam ihr vor, als ob Waldkein, seit sie da oben stand, weniger siesigig an seiner Arbeit sey, als ob seine Blicke sich öfter gegen sie als sein Brecheisen kehrten, und als ob sein Gefährte, den sie jest erst gewahr wurde, das meiste leisten musse. O wie glücklich machte sie diese Vermuthung! Wie haftete ihr Buck auf den Umrissen der gellebten Gestalt! Denn viel mehr, als diese, erlaubte ihr das

Rachtbuntel nicht zu unterscheiben. Aber fie wußte, daß er es war, fie hörte seine Stimme, die ihr manches herzliche Wort leise zuflüsterte, und fie tröftend und beruhigend zur Geduld ermahnte, woben den der Befährte, den Johanna nicht erkante, der aber kein anderer als der treue Munschwit war, zuweilen einen keichten Spott einmischte, der unverlehend ihre gegenseitige Stellung traf.

Endlich war das Gitter los gebrochen — Jos hannens Anleitung hatte die Arbeit gefördert — das Fenster war geöffnet, Waldstein erschien vor dems felben, both Johannen die Sand, und rief ihr ers muthigend zu, sie solle sich nicht fürchten, er wers de sie wohlbehalten hinab bringen.

Run fank sie erft noch einmahl auf dem Tische knieend nieder, bankte Gott für ihre Rettung, sprang leicht wie ein Reh auf den Stuhl, schwang sich von dort ans's Jenster, schlüpfte hindurch, und wurde von Waldsteins Urm, an Waldsteins Bruft empfangen. Ginen Augenblick hiest er das geliebte Mädchen in seinen Augenblick hiest er das geliebte Mädchen in seinen Armen, ein freudiges Entzücken machte alle Verhältnisse aus seinem Gedächtnisse verschwinden. Ihr Derz schlug an dem seinigen, ihr Daupt ruhte auf seiner Schulter, seine Lippen streiften ihre Wange — aber: Sie ist nicht für dich geboren! rief eine warnende Stimme in seinem

Innern. Er ermannte sich, richtete die in fich Gefundene liebreich auf, und leitete sie halb, halb trug
er sie die Stufen der Leiter hinab, welche Wunschwit, der schnell voraus gesprungen war, vorsichtig hielt. Unten warf ihr Waldstein einen schwedischen Reitermantel um, Wunschwis reichte ihr einen eben solchen hut, und jest erst bemerkte sie,
daß bende Männer eben so in feindliche ReitersTracht gekleidet waren. Das alles war das Werk
weniger Augenblicke. Schnell, ohne viel zu sprechen, führten die benden Jünglinge nun das vor
Freude und Angst zitternde Mädchen herab an's
Ufer, wo bereits ein Rachen ihrer harrte.

Die Kraft und Jaffung, welche Johannen mahrend des Geschäftes ihrer Befreyung gehoben hatten, verließen sie, ale-sie beynahe in Sicherbeit war. Die Empfindungen, welche in den lett. vergaugenen Angenblicken auf sie eingestürmt hatten, waren ju mächtig, ju abwechselnd gewesen, sie shilte sich so erschöpft, daß sie fast nicht im Stande war, das Schiffchen zu besteigen, und Waldstein sie im eigentlichsten Sinn auf seinen Armen in dasselbe trug. Dier erst, mitten auf den heimischen Fluthen, außer dem Bereich ihrer Berfolger und in der beseligenden Rahe des Geliebten, Lehrten nach und nach ihre Besinnung und das Schwed, in Prag. III. Th.

frendige Bewußtfepn ihret Gretches jurud. Aun fühlte fie erft recht lebhaft, was Walbstein für fie gethan, und sie glitt von dem Brett, auf welches er sie im Rahne geseht, und aus seinem Urm, der sie unterstühte, ju seinen Jüßen nieder, strebte ihm zu danken, brachte nur einzelne Worte hervor, und senkte unter einem Thränenstrom, der aus ihrem überfüllten herzen kam, den Kopf auf Waldsteins Anie. Bergeblich bemühte sich dieser, unter den freundlichsten Worten, welche wie güttige Ausmunterung und oberherrliche Gnade klingen sollten, denen aber der Ton, mit dem sie gesprochen wurden, den Ausdrund der innigsten Liebe gab, die Knieende auszuheben und wieder auf ihren Sie zu bringen.

Last mich, last mich, gnädiger Gerr! rief fle mit leidenschaftlichem Feuer: 3ch bin an dem Plat, der mir gebührt, an dem Plat, den ich, wenn es möglich wäre, in meinem Leben nicht verslaffen möchte. Euch gehört dieß Leben. 3hr habt mir es mit Gefahr des eurigen erhalten. Guch gehören alle Rräfte meiner Seele. 3ch bin euer Eigenthum, euer Geschöpf! D erlaubt mir, euch dieß nur dann und wann in Jutunft ju sagen, euch zuweilen dieser Stunde zu erinnern! Die Thränen, welche auf's Reue hervorbrachen, hinderten sie

weiter zu fpreden, und Waldftein, entzudt über Des Madchens Rettung, entzundet durch die Gluth, mit der sie sprach, umschlang fie feurig, und drückte den ersten Ruß auf die Lippen der nicht Widerstrebenden, die in diesem Augenblide, aller außern Berhaltniffe, und selbst der Gegenwart eines Zeugens vergessend, nur ihren rettenden Engel in Waldstrin sah. Aber dieser Zeuge hatte sich auch bescheiden zurückzeigen, und stand ben dem Fährmann, der nach deffen Anleitung das Schiff eine Weile dem Laufe des Nuffes folgen ließ.

Waldstein fand zuerst seine klare Bestinnung wieder. Er redete Johannen liebreich zu, sich zu sassen, und war ihr behülslich, sich wieder auf das Brett im Rahne zu sehen; dann rief er Wunschmit herbey, denn er fühlte, es sep nicht gut, mit der schönen Geretteten allein zu bleiben — und nun mußte Johanna erzählen, wie es ihr ergangen, wie stie sich in die Renntniß von dem Angriss auf den Brückenthurm zu sehen gewußt hatte, ihr Busammentressen mit Graf Martinis, ihre Gesangennehmung, ihre Berhöre u. s. w. Die Erinnerung an so viel Schmerzliches, die Erwähnung so manches wichtigen Borfalls bothen eine willsommne Berstreuung an, und hinderten Waldstein und Johannen, sich ihren Gefühlen zu sehr hinzugeben,

,

welche nabe daran waren, ihre beffere Beffinnung zu verfcblingen.

Die ziemlich lange Fahrt auf ber Moldan bins ab dündte ihnen unter diesen lebhaften Erzählungen sehr turz, und erstaunt fuhr Walbstein empor, als der Nachen weit unterhalb der Stadt an's Sand Rieß, und nun die Baume sichtbar wurden, unter welchen Wunschwiß dem Reitknecht mit drey gesattelten Pferden zu halten besohlen hatte.

Gie fanden alles bereit, und auch auf bem Ginem Pferde bas Pachen mit brey mannlichen, burgerlichen Angugen, welche die benden Junglinge gegen ihre fcmebifche Reiterstracht vertaufchten, und Johannen biegen, ein Gleiches au thun. Bogernd gehorchte fie, fich ein dichtes Bebufch erfebend, hinter dem fie fo eilig, als es die Dunkelbeit und ibre feltsame Lage erlaubten, die Umftaltung sumege brachte, und nun bald, als niedlicher Anabe etma aus der Rhetorit oder Poefie, vor Baldfteins frob lächelnden Zugen erfcien. Der Reitenecht betam die abgelegten Rleider mit der Beifung, fie in Die Altstadt jurudjutragen, mo jest wieder jeder Ginwohner mit den nothigen Borfichtsmagregeln unaebindett aus und eingeben fonnte, und dann halfen Waldftein und Bunfcwig Johannen ihr Pferd besteigen, mas fie nicht ohne eine Bleine Un-

mandlung von Furcht that; benn es mar bas erftemahl in ihrem Leben. Aber Baldftein wollte es, und fle gehorchte; die benden jungen Danner fcmangen fich nun ebenfalls auf ihre Roffe, nabmen das angftliche Dabden in ibre Mitte, und befonders Bunfdmit zeigte fich febr bereit, fie mit allen Heinen Sandgriffen gur Suhrung des Pferdes bekannt ju machen, und ibr von Beit ju Beit barin behülflich ju fenn. Che fie aber noch ihre Thiere ju fcnellern Lauf anfpornten, eröffneten fie Johannen, was Balbftein gemeinschaftlich mit feinem Freunde für einen weitern Dlan für ihre Gicherheit entworfen, und forderten ihre Meinung barüber. Sie, die benden Offigiere, mußten am folgenden Tage, fo zeitig als möglich wieder in Prag auf ibren Doften fenn, mobin fie Chre und Dflicht riefen. Gie konnten Johannen alfo nicht weit beglei: ten, und hatten darum beschloffen, fie nabe ben Raurzim zu einer unverheiratheten Bermandten des jungen Bunschwit, einer Schwester seines Baters, ju führen, melde feit langem ftill und einfam dafelbft lebte, und an welche ihr Reffe noch geftern Abende einen reitenden Bothen gefchickt batte, um fie auf die Antunft eines jungen und ungludlichen. Maddens vorzubereiten, das ihr Reffe ihrem Coup ju übergeben gefonnen fen.

Bas gilts, rief et munter, als fie in ihrer Ergablung bis hierher getommen waren, die Tante glaubt an irgend ein verliebtes Abentheuer, und daß ich es eigentlich bin, der hier eine entführte Prinzeffinn unter den Schut einer gutigen Fee gu ftellen tommt.

Und ift es benn nicht fo? erwiederte Balbftein: Bie fehr muß ich und Johanna beiner Tante und bir fur ben Schus verbunden feyn, ben fie einer Unglücklichen angebeiben laffen wird!

Frenlich, im Grunde wohl. Es ift mir nur komisch, daß ich ohne Zweisel von ihr für die hauptsperson des Romans werde gehalten werden; denn ein Roman, ein Schäfers oder heldenspiel, muß es nach meiner Tante Meinung sicher seyn. Sie ist start darin. Sie hat alles gelesen, was von derley Dingen in böhmischer, deutscher und französischer Spracke geschrieben worden ist, von dem berühmsten Theagenes und Charillea an bis zur Argenis des Barclay.

Ich beforge nur, sagte Sohanna fcuchtern — da ihr noch keine Untwort von ihr habt, noch haben könnt — ob ich ihr nicht vielleicht zur ungelegenen Beit komme, und fie Bedenken haben wird, mich aufzunehmen.

Fürchte nichts! fagte Bunfdwig: 3d tenne -

meine Tante. Erflith ift fie die beste Seele von der Welt, ganz wider die Gewohnheit alter Jungfern, und hilft gern, wo sie tann. Zweptens ist das Romanhafte unsers Zuges ganz nach ihrem Geschmack, und sichert dir schon darum ihren lebhafteften Antheil an deinem Schickfal. Zum dritten endelich, habe ich, ihr Roffe und Liebling, dich empfohrten, und bringe dich ihr selbst, und auf diesen Beweggrund ihrer Gunst lege ich nicht das wenigste Gewicht.

3ch will von herzen munichen, baß das gnabige Fraulein mir und uns allen nicht gurne, fagte Johanna: Und wenn ich nur einmahl unter ihrem Schute bin, bann will ich schon suchen, mir ihre Gnabe zu gewinnen.

Das wirft du gewiß, und wirft es leicht, Joshanna, erwiederte Baldftein: hore gher nun weiter, was wir für dich ersonnen haben! On bleibft ben Fraulein Thekla von Bunfchwit, so lange sie es erlaubt, und du dort sicher bift. Später warde ich dann, sobald die Wege von den Schweden rein sind, die sich jest in die Gegend von Tabor und Budweis gewendet haben, dich entweder nach Trebitsch zu meinem Oheim, oder nach Bien zu meiner Tante, Gräfinn Parrach, bringen laffen, und

an jedem von begden Orten wirst du ficher wie im Simmel fenn.

Johanna hörte diesen Borschlag mit einer Aut von Schrecken. Sie sollte von Prag weg, vielleicht auf lange Zeit, und die Trennung von demjenigen, der ihr jest in mehr als irdischem Lichte ersschien, war damit unaussölich verbunden und stand gang nahe. Sie verstummte; aber zu besomen, und zu beschein, etwas dagegen einzuwens den, sagte sie nach einer Pause: Ich ertenne die Zweckmäßigkeit und gütige Borsorge, welche euer Plan sur mich enthält, wie ich soll, gnädiger herr! Berhängt über mich nach euerm Gutdunken, nur erlaubt mir eine einzige Frage: Was wird mit meinem Bater geschehen?

Du bift ein gutes Rind, und beine Frage ift billig, autwortete Waldftein: Für den ersten Augenblid muß der gute Alte freplich noch in Ungewisheit über dein Schickfal bleiben. Aber wenn er
morgen erfährt, daß du nicht sterben mußt, wenn
er vielleuse auf Trgend eine Weise sogar deine
Flucht vernimmt, so hoffe ich, foll ihn indeffen diese Gewißheit deiner Rertung über die Ungewißheit
deines Aufenthalts beruhigen, und späterhin —

Gnädiger Berr! unterbrach ibn Johanna: Mein

Bater ift nicht in Prag, er wird morgen nichts erfahren —

Er ift nicht in Prag? rief Bunfchmig: Boift er benn?

Das weiß ich nicht, entgegnete bas Mabchen: Er ließ mir fcon vor ein paar Tagen burch eine vertraute Person sagen, er könne nicht Zeuge meines Todes senn, und gehe, bas Außerfte zu versuchen —

Und diefes Augerfte ift? fragte Bunfcmis.

Gs ist mir eben so unbekannt, erwiederte fle, als wo er hingegangen. Aber eben um dieser Un-wissenheit wegen, und da ich denken kann, daß es ihn sehr beunruhigen wird, mich nicht zu sinden, wenn er wieder kömmt, daß er mich sehr schwer entbehren wird, so wollte ich nur bitten —

Ich verstehe dich, mein Kind! antwortete Balbstein gütig: Aber vor der Sand darf Niemand,
selbst dein Bater nicht wissen, wo du bist. Bonto
ist ein trefflicher Sausverwalter, und ein zärtlicher Bater; aber eben weil er dieß vielleicht nur ju sehr
ist, darf ich ihm nicht den ganzen Zusammenhang
der Sache preis geben. Selbst feine Frende könnte
ihn verrathen. Doch das verspreche ich dir er
soll – sobald es mir möglich ist, ihm zuverläffige Radricht gu fchicten, erfahren, bag bu in Giderbeit bift.

Johanna verneigte fich, und antwertete nichts nicht.

Doch jest hub Waldstein wieder an: Lag und die Gefahr nicht vergeffen, der wir noch nicht entgangen find! Die Schweden seten und ficher nach, die höchste Gile ift vonnothen, und wir reiten zu gemächlich:

On haft Recht, sagte Wunschmit: Lag uns die Pferde antreiben! Sie thaten es und flogen über die Ebene dahin. Waldstein glaubte trot der Dun-telheit zu erkennen, daß die heftige Bewegung Johannen sehr anstrenge, er hielt sich immer an ihrer Seite, und gab ihr allerlen kleine Bortheile an, die ihre Lage erleichtern konnten. Aber fort, fort muffen wir, armes Alnd, so schloß er seine Ermahnungen — so schnell wir können.

Ich sehe es ein, gnädiger herr, erwiederte ste, und erkenne in allem, was ihr verfügt, eine unendliche Gate. Ich werde schon aushalten, sorgt nicht!

Gine Beile vitten fie wieder fcweigend dabin, jedes mit feinen Gebanten befchaftigt.

Bunschwis freute fich, bem Freunde einen wefentlichen Dienst geleistet zu haben, und ihn fo ge-

faft und rubig ju feben. Johanna batte fich in ihr Chidfal ergeben; fie batte ja nie eine hoffnung genabrt; fie liebte ihren Gebiether, weil fie die Tugend liebte, und er ihr als bas Ginnbild derfelben in febr reigender Geftalt erfcbien. Gie hatte ibm nun alles ju danten, mas dem Menfchen theuer ift, Chre, Freyheit, Leben. 3mar hatte fie bas ibrige gern in feiner Rabe verbracht, gufrieben, ibn jumeilen ju feben, und ju miffen, daß er ihr gut war. Aber er felbft batte bas anders zu fügen für gut befunden, er verbannte fie von fich, vielleicht für lange Beit. Ronnte ffe meniger für fo viel Empfangenes thun, als jedes Loos, das er ihr auferlegen wollte, geduldig tragen? Go fprach fie ihr Berg, das fo viele Comergen und Rreuden feit den letten Tagen beffarmt batten, jur Rube, und gewann wieder eine ftille Raffung.

In Waldfieins Bergen fah es fo friedlich nicht aus. Was Iohanna für ihn gethan, was er für ste gewagt, hatte sein Berg unaussolich an sie getetztet. Er war überzengt, daß er mit Leidenschaft und mit einer Singebung, die dieser Leidenschaft gleich war, geliebt wurde; er erkannte seiner, daß Johanna eines der ebelsten weiblichen Wesen wat, mit der er sicher glücklich geworden ware und ber mußte ihr entfagen!

Diese Gewisheit brachte sein Inneres in Aufruhr. Mit Macht tämpste er den Sturm der Einwendungen nieder, welchen Jugend, Liebe und Berlangen in ihm aufregten. Saine Bernunft hatte jenen Plan entworfen, sein Wille strebte ihm treu zu bleiben. Er beherrschte sich mit Krast, denn er wollte auch Johannen schonen; aber es kostete einen schweren Kampf, aus welchem er manchmahl kaum als Sieger hervorzugehen hoffte.

Die Racht mar um bald vergangen, und fie waren nicht mehr fern vom Biele ihrer Reife, als ber erfte Dammerschein in Often die entlegnen Bugel zu erhellen anfina. Allmäblig breitete fich bas Licht weiter aus, die graue Dede der Racht ichien fich ringeum von ber Erbe ju beben, ein zweifelhafter Schimmer ließ bereits die Umriffe der Gegenftande erfennen, die Sterne traten gurud, nur einige ber größten flammten noch, bell ftrabite ber Morgenstern ihnen vormarts gur linten aus dem gerfließenden Duntel, und Bunfcwig erinnerte, daß fie nun die Beerftrage verlaffen, und links gegen bas Golog fich menden mußten. Der Morgenftern zeigt uns ben Weg, fagte Balbftein, inbem fein Auge fich wehmuthig ju ihm empor richtete, und der Gedante der naben Trennung ibm fower auf's Berg fiel. Jest erblickten fie von Bei-

tem das grauliche Gemauer, bas von einer Meinen Unbobe berat weithin fichtbar mar. Balb mar es. erreicht, der Ginlag verlangt und bewilligt, bie Thorflüget öffneten fich, die Reifer fprengten auf ben Sof. Gine bejahrte Bofe erichien fogleich mit dem Bedeuten, daß ihr gnabiges Fraulein felbft noch der Rube pflege, daß fie aber den Befehl babe, den bochfrepherrlichen Beren Meffen und feine Begleitung zu empfangen. Ben diefen Worten fiel ein forschender Blick auf Waldstein und Johannen, welcher der erfte eben vom Pferde balf, und bas gitternde Madden unterftuste, bas, fen es vom fonellen Ritt, oder von bem, mas ibr bevorfand, erschüttert, fich nicht aufrecht ju halten vermochte. Er fab ihr bleiches Geficht, bas erlofchende Auge, wie einer Sterbenden, auf ihn geheftet; aber er blieb fandhaft, und tampfte feine allgu weiden Regungen nieder. Um einige . Erfrischungen für unfere Befährtinn murbe ich bich erfuchen, fagte er ju Bunfdwis; fie bedarf der Gfartung. Bunfdwis mendete fich ju ber Dienerinn, die mit . fehr neugierigen Bliden den vermeinten Anaben gemuftert hatte, und nun mit noch größerm Grfauen vernahm, daß es ein Frauenzimmer marerklärte ibr, so viel als nothig mar, und ging felbst mit ihr ins Colog, um feinen Befehlen mehr Rache

brud, und den Liebenden Beit jum Abichied gugeben. Balbftein leitete Johannen ju einer Bant im Schloghofe. Sie feste fich, aber fie vermochte nicht ju fprechen. Schweigend hielt fie feine Gine Band in ihren benden, mabrend fein anderer 2rm fie unterftutte. Reines unterbrach die traurige Stille, feines magte es, ben Empfindungen Borte ju geben, die - das fühlten Bende - menn diefe Schrante gebrochen mare, fich ju lebhaft ergießen mußten. Bunfchmit tam indeffen mieder, er fand die Benden, wie er fie verlaffen, tein Wort hatte ihre bettommenen Bergen erleichtert, aber er brachte einen fenerlichen Gruf feiner Tante an ben Retter ber Altftadt, und eine freundliche Ginladung für feine Schutbefohlene; beren fie, als eines anvertrauten Pfandes, mit Gorgfalt pflegen wolle. Die Rammerfrau folgte ibm, und meldete, daß alles für die Bequemlichkeit der Dame in Bereitschaft fen. Rup war der Augenblick der Trennung da. Johodna raffte alle ibre Rrafte gufammen, erhob fich von der Bant, kniete noch einmahl vor Baldftein nieder, der bief vergeblich ju verhindern fuchte, und, in dem Beftreben fie aufzuheben, ihre Sanbe innig brudte, und mit feinen Lippen ihre Stirn flüchtig berührte - ergriff feine Sand, prefte fie, ohne ju fprechen, an ihre Bruft, an ihre

Lippen, und fagte nur, taum hörbar: Grüßet meinen armen Bater! Dann ftand fie auf, neigte fich vor Bunschwis, indem fie die Sand feperlich auf die Bruft legte zum Zeichen ihrer Ergebenheit, schritt von der Kammerfran begleitet der Thure ins Schloß zu, und fant ohnmächtig auf der Schwelle in ihre Urme.

Die jungen Manner waren eben im Begriff auf ihre Pferde zu steigen, als Waldfiein Johannen sinken sah. Er wollte zurück, ihr benzuspringen. Was thust du? fagte Wunschwitz, indem er ihn beym Arm hielt; denn er hatte alles, was in Waldsteins Seele vorging, in dessen Jügen gelesen: Du verlängerst nur deine und ihre Qual. Hulfe und Pfleze sindet sie hier bester, als wir sie ihr geben können.

Waldstein antwortete nicht, aber er sette den Juß, den er zurückgezogen, wieder in den Bügel, schwang sich auf, warf noch einen schwerzlichen Blick auf Johannen zurück, und sprengte mit dem Freunde durch's Thor in die morgendliche Landschaft hinaus, ohne recht zu wissen, was eigentlich, mit ihm vorging.

Bunfchwig überließ ibn feinen Gebanten, wels de nicht zu fioren ihm für jest bas Befte ichien. Sie ritten fcharf, balb mar bas Schlof ihnen aus dem Gefichte. Waldstein verharrte in seinem Schweigen, bis fie nach ein Paar Stunden ganz von
Weitem, in Morgennebel gehüllt, die Thürme
und Zinnen von Prag erblicken. Jest hielt er sein Pferd an, reichte Bunschwig die Sand, und sagte: Wie soll ich dir vergelten, treuer Freund, was
du in dieser Nacht für mich gethan?

Sprich mir nicht davon, entgegnete Bunfchwit: Es ift eben fo febr fur dich als mich gesches hen. Glaubst du benn, daß ich vergnügt senn könnte, wenn ich dich in Rummer und Angst wüßte? Mun ift's gethan, Gott hat seinen Segen dazu gegeben, das brave Madchen ift gerettet, und bein herz wieder leicht.

Meinst du? fragte Balbstein ernst: Rein, Jaromir! mein herz wird nie wieder ganz leicht werden. Johanna ist nicht glücklich, sie kann es nicht sepn, das fühle ich in der eigenen Brust, und ich muß mehr oder minder mir doch die Schuld bepmessen.

Bie fo? entgegnete Bunfcmis: Gie hat viel für bich gethan, bu haft es ihr treulich vergolten.

Das ift mahr, aber es mare meine Pflicht als des Altern, Erfahrneren gewesen, darüber ju maden, daß eine unglückliche Reigung, an deren Dafenn ich glauben mußte, teine weitere Rahrung fand.

Das heißt, bu hattest das übermenschliche thun, oder vielmehr das nicht Borauszusehende errathen sollen. Rein, Synto, mache dir keine Borwürfe — bu hast ebel gehandelt.

Johanna, fiel ihm Baroftein ein, nicht minber. Das garte Madchen -

Wir wollen darüber nicht streiten, antwortete Bunschwit: Ihr send bende gut, und sie ware beiner Sand murdig, wenn sie dir ebenburtig mare. Das ist ein ungludlicher Umstand, doch läßt sich von Zeit und Vernunft viel für euch Beyde hoffen.

Und was? fragte Waldstein haftig: Glaubst du, fie wird meiner vergessen? Glaubst du, daß ich je ein Mädchen finden könne, das mir Johane nens Werth auch nur von fern erfett?

Pah, 'Pah! antwortete Bunfdwig munter: Du haft von helenen nicht viel anders gesprochen.

Aber boch anders? Das gibft du ju. Lag uns diefen Gegenstand nicht weiter erörtern! Er verträgt es nicht. Genug, ich fage dir, ich halte mein und Johannens Loos in diefer Rücksicht für entschieden. Glaube aber nicht, daß ich schwach und thöricht genug sehn werde, wie ich es früher gethan, mich einem truben Schmerz hinzugeben, der

meine Thatigteit lahmen, und mich jur unnugen gaft für mich und die Welt machen murbe.

So fprichft bu, wie ich es gern von dir hore, und ich zweifie nige, daß eben biefe Thatigkeit ihre Wirkung auf die vollständige heitung beines Gemuthes nicht verfehlen werde.

Du beurtheilst mich nach dir, sagte Synto: Du Glücklicher kannst bich zerstreuen, kannst dich der Sorgen entschlagen, kannst vergessen. Ich kann es nicht.

Du wirft es auch tonnen, denn bu mußt es tonnen, heirathen barfft bu fie ja nicht.

Das fteht nicht in meiner Macht, ich weiß es wohl; aber nie einem Weibe meine Sand zu reichen, bas ich nicht liebe, fteht auch in derfelben, und so denke ich, ich werde auf diese Beise wohl unverheirathet bleiben.

Welch ein Einfall! entgegnete Bunfchwig: Du, ber Erbe fo vieler Guter, eine der beften Parthien im Lande .--

Glaubst du, bag mich ein Maden gludlich machen tonnte, die mich barum heirathete ?

Das nicht, aber -

Lag uns nicht vergebens Worte verlieren! 28 ift vermeffen von einem ichwachen Sterblichen, über feine Butunft abfprechen ju wollen. Die

Sestirne breben sich in ihren Geleisen, und bringen une Glud und Unglud, Schmerz und Freude, je nachdem es ihrem und unserm Schöpfer gefällt, und unsere Stimmung hangt davon wenigstens großen Theils ab. Doch glaube ich, ich kann so ziemlich für mich gut sagen, daß ich nie einem Weibe meine Band reichen werde, ohne sie lieben zu können, und aber auch, daß ich, nachdem ich Johannen gekannt, und ihr entsagen muffen, nie eine andere lieben werde. Für sie wie ein liebender Bruder in der Ferne zu sorgen, ihr Glud zum Gegenstand meiner unablässigen Ausmerksamkeit zu machen, wird künftig die beste Freude meines Lebens seven.

Run wir werden es ja erleben, fagte fein ungläubiger Freund lächelnd -

Bor ber Sand, lieber Jaromir, habe ich bich noch um Gins ju biften.

Alles, was du municheft -

Las diese Unterredung die lette über diesen Gegenstand seyn! Du tennst nun meine Gesinnungen.
Darüber viel zu sprechen ift mir eben so schmerzlich, als es überhaupt ben der Lage der Dinge unrathsam ift. Geheimnis ift nothwendig, und, teine Erwähnung zu machen, das sicherste.

Du haft Recht, entgegnete Wunschwis, und

ich muß beine Borficht billigen. Salte 28, wie bu willft, wie bein Berg bedarf, und glaube, daß auch mein Glück barin besteht, zu bem beinen, so viel ich kann, bengutragen.

Walbstein reichte dem Freunde schweigend die Sand und schüttelte fie herzlich, dann ritten fie wieder so schweigend fort, wie vom Anfang ihres Rüdwegs, und hatten die Stadt, welche fie vor mehreren Stunden verlaffen, ziemlich unbemerkt wieder erreicht.

Richt ohne Bermunderung faben fie benm Bereinreiten die Bürgerichaft fomobl als die Barnifon in lebhafter Thatigteit auf ben Ballen; an ben Thoren und in den anftogenden Strafen ungemöhnliche Bemegung, ba boch ber Feind jest entfernt und an teine augenblickliche Gefahr gu benten mar. Indeffen tonnte es Borficht fenn, die Beschädigungen, welche die früheren Angriffe an den Mauern gemacht, auszubeffern, und für einen möglichen Sall geruftet gu fenn. Gie eile ten fcnell nach Saufe, Bunfcmis, um feinen Bater, Baldftein, um P. Plachy aus aller Be forgniß zu reiffen, benen fie geftern Abends eis nen gleichgültigen Bormand ihres nächtlichen Au-Benbleibens gemeldet, und die fie folglich ohne weitere Bermuthungen und Fragen mit Bergna.

gen wieder tommen faben. Aber bier erfuhren fie fogleich die Urfache jener vermehrten Thatigteit, und auch wie nothwendig ihre Wiedertehr mar. Es fingen nabmlich febr üble Rachrichten an fic gu verbreiten. Feldzeugmeifter Burtemberg follte den General Buchheim geftern noch auf dem Marfch, ebe diefer feine: Bereinigung mit bem Golgischen Corps bewirken kounte, eingehohlt und gefchlagen haben, und Beneral Conti machte baber fich und ber Befatung die größte Thatigfeit gur Pflicht. Es murden Arbeiter an alle icabhaften Stellen ber Mauern beordert, um fie wieder in brauchbaren Stand ju fegen, neue Berichangungen angelegt, Minen gegraben, Decherange, Baffen und Gefdus bereitet, und Gloden gefdmolgen, um Rugeln und Baubigen ju gießen. Überall arbeiteten die Bürger mit den Goldaten in die Bette, und in menigen Tagen maren wirklich die Befestigung ber Balle und die übrigen Borbereitungen fo meit gedieben, bag man die Rudfehr des ichmedifchen Corps unter Burtemberg mit giemlicher Rube er-· marten Fonnte.

Dieß naberte fic auch wirklich. Jene Nachricht war nur ju gegrundet gewesen. Buchheim war eingehohlt, geschlagen und gefangen. Burtemberg 303 jest nur noch verwuftend eine Weile im Lande um-

ber, aber die Prager mußten ihn im Rurgen wieder vor ihren Mauern erwarten. Baldftein fand. fogleich eine Menge Geschäfte por, Die feinen Beift von dem Sauptgedanten, der ihn beherrfcte, ab. lentten, und die Liebe und Sprige fur Johannen, mußte für jest tief in den hintergrund feiner See. le treten. Auch nicht einmahl Rachricht konnte er von ihr erhalten, denn ihren Aufenthalt magte er nicht zu entbecken, und meder er noch Bunfcmis durften daran benten, fich nur für einen Tag von Drag zu entfernen. Aber die frepe Gemeinschaft mit dem umliegenden gande, und die Sicherheit por der alfogleichen Ruettebr Burtemberge, mele chen man jest mit der Belagerung von Tabor bes: fcaftigt mußte, machten es den Bewohnern ber Umgegend möglich, nach der Reu- und Altftabt gu tommen, und manche ihrer langentbehrten Freunde ju feben. Dit Erstaunen erhielt daber Balds ftein eines Morgens auf feinem Thurm einen Befuch von dem alten Baron von Bicgtom, ber ibn. mit vaterlicher Freude umarmte, und fich von ihm. ausführlich alles, mas ibm, und mas bet Stadt. begegnet mar, ergablen lief. 216 biefer Bericht geendet mar, ertundigte fich nun auch Baldftein, wie es bem Oheim und ber Tante ergangen fen? "Ich! übel, mein Rind, übel! Bir haben eine

Weile recht mitten in der Solle unter den Satanaffen gefeffen. Gottlob, jest find wir fie auf einige Beit los --

Die fo? ermiederte Balbftein: haben fich bie Schweden jenfeits auch gurudgegogen?

"Das nicht, aber unsere Ginquartirung ift bor ber Band abgezogen."

Der Oberft ift nicht mehr in Troja? Bie tommt bas?

"Ich, es ift manches gar Bunderliche geschehn. Die Sachen fteben nicht mehr fo, wie fie vor einigen Bochen ftanden. Du weißt ja die Geschichte mit deines Gartners Tochter, ober was fie ift —"

Ja mohl! antwortete Balbftein etwas betreten: Sie follte bingerichtet werden -

"Es war ein himmelschreyendes Unrecht, das man sich gegen die arme Person erlaubte, und da war eben der herr Oberst Odowalsty eine der haupt : Triebfedern daben. Das verdroß meine Richte; sie zantten sich mehrmahls darüber, und helene nahm sich vor, das Mädchen der Todessftrafe zu-entziehen."

helene? rief Walbstein im höchsten Erstaunen: Und sie wollte ihrem Bräutigam offenbar entgegen handeln?

"Offenbar eben nicht. Das Ganze wurde ge-

heim veranstaltet. Wie fie es bewirdt, fagt fie nicht. Du tennst sie ja, fle ift von jeher gewohnt, ihren eignen Weg zu gehn. Doch dießmahl wenigftens war es ein guter. Aber als follte manchen Menschen eben das Gute nicht gelingen, tam fie zu spat."

Bu fpat? Bie fo? fragte Onto fo unbefangen, wie möglich.

"Wie der Gefangenwarter, von helenen mit vielem Golde gewonnen, hintam, das Gefangnist aufzuschließen, und das Mädchen in der Stille hinauszuführen, fand er fie nicht mehr, wohl aber an dem Fenster und den Mauern überall Spuren eines gewaltsamen Einbruchs."

Co muß der Berfuch mohl von außen gefcheben fenn? Aber der Thurm ift von dort fehr hoch und fteil.

"Es mag auch tein leichtes Unternehmen gewefen fenn. Der fie befreyte, magte den Sals,"

Ich habe gehört, daß das Mädden verschwunben sep — wie E mitte mir Riemand zu sagen, inbessen war es mir sehr ermunscht.

"Das glaub' ich; fo treu ergebne Seelen, wie biefe Dirne und ihr Bater find, hat nicht leicht ein Berr unter seinem Gefinde. Aber du bift auch ein gar guter herr, und darum liefen beine Leute

für dich ine Fener. Das war auch fiets mein Grundfat; ich halte meine Leute gut, nahre und Meide fie hinreichend, ja mehr als das — dafür tann ich auch auf fie gablen."

Balbstein schwieg unter fehr peinlichen Gefühlen. Das Berhältniß, in welchem Johanna gegen ihn betrachtet wurde, erschien hier in dem Lichte, in welchem die Welt es sab, und in welchem sie Bepde, wenn sie ihren Bergens-Frieden wieder erlangen wollten, es auch betrachten mußten.

"Doch ich wollte ja von helenen und ihrem Bräutigam ergählen, hub der Baron einlentend wieder an: Der Bersuch mit der Rettung des Maddens hatte also fehigeschlagen, wie ich dir sagte. Das that helenen sehr leid, denn fie hatte, wie fie mir gestand, die gange Sache eigentlich um deinetwillen angefangen."

Um meinetwillen ? rief Sonto mit einem Blid, in welchem fich Unglauben und Erftaunen mabiten.

"Ja, fo fagt fie wenigstens, und hat mir aufgetragen, es. dir ju melden."

Sie hat Euch das aufgetragen?

"Ja doch, fage ich dir. O fie bentt jest gang anders von dir, ale vormahle; und der Retter der Altstadt, der heldenmuthige Bertheidiger des BruCenthume ericeint in den Augen der herolichen Coonen in gar berruchem Lichte."

Waldstein antwortete nicht. Auch diese Außerung seines Oheims berührte, wie die vorige, nur aus sehr perschiedenen Gründen, sein Derz unangenehm. — Was wollte helene mit ihrem Gruße? mit ihrem Dienste? Gefallen, erobern, weiter nichts, und seine zufällige Berühmtheit machte ihm ploglich zu einem Gegenstand, dessen Ausmerksamteit man auf sich lenken mußte.

"Sie wollte gut machen, was fie früher durch Unachtsamkeit au dir verschuldet, suhr der Baron fort, da Waldstein schwieg: Sie konnte muthmagen, daß das tranzige Loos der armen Divne dir Kränkend sepn wurde, und so bestrebte sie sich, sie zu retten, und damit dir einen bedeutenden Gefallen zu erweisen."

Geltfam! antwortete Balbflein: Und fie hat euch, bas alles mir ju ergablen, aufgetragen?

B,Das hat fie, fo wie fie hörte, daß ich herüber wollte, dich ju befuchen, Goldjunge!"

und weiß ihr Brautigam um jenen Berfuch und Diefen Auftrag? fragte Balbftein mit einem Ton, in welchen fich leichter Spott mifchte.

"Run, der freplich nicht. Wie bu nur fa

fragen, tamft? Er ift auch jeht gar nicht ju Prag."

Richt in Prag? Wohl etwa mit Aufluchungen ber Spur des armen entwischten Opfers feiner Rachfucht beschäftigt? vief Malbftein mit unwilliger Deftigkeit.

Das nicht. Jenes Project scheint er ausgegeben zu haben; aber Königsmart nicht. Das ift auch etwas sonderbares. Dieselbe Racht, wo das Mädchen entfloh, tam ein Courier aus Leipzig, ber die hinrichtung einzustellen befahl, und als man dem Festmarschall zurud weldete, das Urtheil hatte ohnedies nicht vollzogen werden konen, da die Delinghentinn verschwunden sep, soll er ganz wüthend gewesen sepn, und sie überall suchen laffen. Ihr Bater ift auch bep ihm in Leipzig.

Boento? rief Waldstein, auf's höchte überrafcht durch alle diese Rachrichten: Aber, lieber Oheim, ihr erzählt mir ja lauter Wunder! 3dento ben Rönigsmart? Und Königsmart so erpicht; das Mädchen zu sinden, bessen Berurtheilung er früher, wie man sagt, aus dem Wege ging? Unbegreiflich!

"Das mag dem Odomalet, auch fo vorgetoms men fenn. Er mar die lette Zeit her in der übels ften Laune, und diese Laune außerte fich nicht febr angenehm gegen Jedermann, auch felbst gegen seine Braut. Das gab nun allerlen Auftritte, Bantevepen, Bersöhnungen, neuen Streit. Es scheint eben, daß die Aspecten an diesem Brauthimmel nicht die besten senst mögen — und jest ift er fort mit feinen Leuten."

Fort? Freywillig ober auf Befehl?

"Das weiß ich nicht recht. Unftreitig tam eine Ordre von Rönigsmart aus Leipzig, die ihn fammt dem Oberft Coppy nach Tetfchen berief, das fie fturmen und einnehmen follen."

Tetfchen? D, fichet, um bie Gibe und bie Schifffahrt darauf fren gu triegen, und ihre Beuste, bas Mart unfers gandes hinauszuschaffen! rief. Walbstein entruftet: Diefer Menich ift überall baben, wo es gilt, Böhmen Unglud zu bringen!

"Glaubst du das auch wegen der Gibe? Es vermuthen es Biele."

Es ift ja gar nichts anders zu denten. Aber bann ift ja die Entfernung des Oberften nicht freywillig?

"Doch, doch! verfetet Wicztow: Man hat ziemlich beutliche Spuren, daß er felbst diesen Auftrag angesucht haben foll. Ich sage bir's, Oynto, es steht zwischen diesen benden Leuten nicht, wie es zwischen Brautleuten fteben follte, und

to bente immer, du bift gum Theil Urfache baran --- "

Laft uns ben Scherz enden, lieber Oheim! fagte Balbstein febr ernft; benn etwas anders als Scherz tonnen Gure Anspielungen nicht sepn. Bahrlich mein Berg ift jeht von gang andern Dingen erfüllt, und alles, was Bezug auf jene frühere Berirrung desselben hatte, konnte mir nur wie Dochverrath vorkommen.

Du nimmst es auch gar zu streng! antwortete ber Baron, ber ben diesen Worten an nichts als Waldsteins pflichtmäßigen Eifer für die Vertheidigung seiner Vaterstadt dachte — und wie ich so jung war als du, sand Cupido immer noch neben dem Mars ein Plätchen in meinem herzen.

Sie murden unterbrochen, Waldftein mußte gu ben Schangen am Moldau-Ufer hinab, der Baron begleitete ihn, und befah mit Intereffe als alter Soldat Die icon gemachten Arbeiten; dann ichied er von Sonto mit dem Berfprechen, fo lange die Stadt unbefeht fenn werde, ihn noch zu befuchen.

In Walbsteins Seele hatte alles, was biefer ihm von helenen und ihrem Rettungsversuche ergablt, wenig Spuren hinterlaffen. Er glaubte nicht an diefen Berfuch, und hielt bas Gange für

ein Mahtchen, ersonnen, ihr in seinen Augen eine neue Wichtigkeit zu geben, damit der ehemahlte ge Verehrer sich ja nicht ganz aus den alten Jefeln verliere. Biel tiefern Eindruck hatten ihm die wenigen Worte gemacht, welche der Baron über Johannen gesprochen. Eine Dirne hatte er sie genannt, eine Person aus dem hausgesinde, und er hatte nicht geringschäfig von ihr sprechen, ihren Werth nicht verkleinern wollen!

O Goft! rief er: Gib mir Kraft nicht ju manten! Ich bin es meinem Sanse, ich bin es bem Undenken meines Oheims, ich bin es ihrem Geeleufrieden schuldig! Der Reffe des Friedlandes und eine Magd! Es kann nicht, es barf nicht fenn ! Die Moldan flegt nicht jum Böhmerwalde jurud, und Bunder geschehn nicht mehr.

Man sieht aus diesem Selbstgespräche, daß Waldstein über sich und seine Zukunft in Rücksicht Johannens ben weitem nicht so ganz im Reinen war, als er es sich zuweilen schmeichelte. So deutkich ihm meistentheils die Rothwendigkelt emiger Trennung erschien, so gab es doch Momente, wo der Gedanke an Bestegung oder Verachtung der. Standesvorurtheile und der Meinung der Welt sich mit Gewalt in seinem Geiste vordrängte. Dann verdreiteten Liebe und hoffnung einen hellen Sonnemblick in feiner dufteren Seele; Barme, Frenbe, Entzuden folgten und schufen ein Paradies;
Plane und Möglichkeiten gankelten und gestalteten
sich vor seinem Blick, er gab sich dem reigenden Traum hin, bis irgend ein Wort, eine Erinnes rung an das, was bestand und bestehen mußte, eine Außerung, wie die des Barons, jene fröhlichen Bilder alle auf einmahl verscheuchte.

Was man seit einigen Tagen gefürchtet hatte, die Wiedertehr des Würtembergischen Corps vor Prag, tras nur zu bald ein. Ihr ging die traurige Bothschaft von der Erstürmung der Stadt Tasbor voran, in deren noch aus der Sustienzeit stammende seste Mauern viele Adeliche und andere Bewohner der Umgegend ihre beste habe gestüchtet hatten, und welche gerade dadurch eine anlockende Beute für die raubgierigen Keinde war 4).

Bald, nachdem diefer troftlose Bericht in Prag erst unbestimmt, dann deutlich bekannt worden, sahen eines Morgens die Shildwachen auf dem Thein: und heinrichsthurme von weitem hinter ben hügeln, welche Prag umgaben, schwedische Fahnen und Feldzeichen flattern. Augenblicklich geschah die Meldung an den Commandanten, und eben so schnell flogen Abjutanten an alle Thore der Renstadt. Sie wurden geschloffen, mit allem schon dazu bereitgelegten Zeuge verrammelt, die Manuschaft auf den Wällen wurde vermehrt, und alles in schlagsertigen Stand geseht. In ein paar Stunden darauf sah man den ersten Bortrab der Schweden anrücken, er breitete sich im Thale und auf den nahen Anhöhen aus, und bald tehrte wieder alles um Prag in den bedrohlichen Zustand zurück, aus dem es nur seit Kurzem getreten war.

Zwar fand Mürtemberg die Mauern und die Befatung in sehr mehrhaftem Zustande, und erstannte, baß die Ginnahme der Stadt durch die Arbeiten, wozu seine Abwesenheit den Pragern Zeit gelassen, ihm sehr erschwert seyn würde. Doch hoffete er auf die Ankunst des Pfalzgrafen, der man nächstens entgegen sah, und wo dann beschlossen war, Prag zugleich von allen Seiten und mit solchem Nachdruck anzugreisen, daß die Besatung, der es faß ganz an schwerem Geschütze mangelte, sich unmöglich lange wurde halten können.

Auch die Prager fürchteten etwas Anliches, aber ihr Entschluß, fich bis jum Außersten ju vertheibigen, ftand fest, und alle Classen der Bewohner theilten ihn. Es bildeten fich Compagnien von Sandtern, von Beamten, von Dienstleuten, und

selbst was unter der Geistlichteit noch jung oder fraftig genug war, die Waffen zu führen, folgte, hingeriffen von dem Geiste, der ganz Prag befeelte, diesem Bepfpiale, und ordnete sich unter den Pröpsten von Zderas und von Altbunzlau in ein Corps von zwey hundert Köpfen, das überall Dienste that, wo es nöthig war 5).

Raum maren diefe Unftalten in den erften Tagen, welche auf Burtemberge Unnaberung folgten, und mabrend beren er fich im Gefühl ber Ungulanglichfeit feiner Dacht ftill verhielt, getroffen worden , als eines Morgens ein heftiger Ranonendonner von den Ballen der Rleinfeite berüber, Prag auffdredte. 3m Schloggarten, auf der Brusta, auf dem Strahower . und Laurengius. Berg maren Stude aufgeführt, und aus allen augleich murde auf die Alt und Reuftadt gefeuert. In derfelben Beit borte man Trompetengefchmetter und freudiges Birbeln ber Trommeln, militarifche Dufit und andere Beiden friegerifder Luft. Bald fab man Truppenabtheilungen mit bisber unaefebenen Farben durch die Thore gieben; es blieb tein Zweifel übrig, ber Pfalzgraf und mit ibm ein sablreiches Beer frischer Truppen maren angetommen, und man hatte ben tampfluftigen Fürften mit teinem angenehmern Gruß, als einem verftartten Angriff auf die hartnadig vertheidigte Stadt gu bewilltommen gewußt .).

Run galt es erft den rechten Grnff in Rampf und Widerftand! Bor jedem Chore von Prag lagerte ein anderes Corps; ber Pfalggraf am Reuep-Thor', Ronigsmart linte in den Weingarten, Burtemberg aber vor dem Wiffehrader- und Rof-Thor. Die Prager hielten fich heldenmuthig, fie machten fogar öftere Ausfälle, moben fie bem Feinde bebeutenden Schaden gufügten, aber auch ihre Gefahr muche mit jedem Tage Schon maren die Mauern an mehreren Orten in Soutt verwandelt, Thurme gerftort, und nur die Entschloffenheit der Bertheidiger mußte hinter jedem eingestürzten Bollmert ein neues von Solz ober andern Materialien, am öfteften aber von muthigen Rampfern binguftel-Ien, an welchen fich die Gewalt des Sturmes brach, und die Reinde fich mit großem Berluft gurudgies ben mußten 7).

Sochit aufgebracht über ben Gigenfinn ber Prager, welche fich feinem Beldenlaufe gu widerfegen wagten, und ihn bep einer Stadt fo lange aufhielten, beren Ginnahme frembe Schmeichelen und eigene Gitelteit ihm als leicht vorgespiegelt hatten, ertrug ber Pfalgaraf diesen unvermutheten Wider-Kand sehr ungeduldig. Um ihn zu erheitern und zu

gerftreuen, folugen ibm feine Udjutanten und Rammerberen Ausflüge auf benachbarte Orte por. Der Rarlftein, die alte Bergftadt Ruttenberg murden befehn, wenn eben ein Tag der Rube für die Mann-Schaft ber Belagerung eingetreten mar, und auch Die Schlöffer des benachbarten Abels mit Befuchen beehrt, welche die Meiften fich lieber verbethen batten. Unter diefen mar Schlof Troja eins der erften. Dort glaubten fich die Schweden mehr wie anderemo milltommen; denn dort lebte die Brant eines ihrer angesehenen Offiziere, und in dem Bauje, mo derjenige, welcher Prag den Schweden überliefert hatte, bereits als Reffe, als Glied ber Familie betrachtet murbe, tonnte fein Burft nicht bloß auf eine ergebene und ehrerbiethige, fondern auf eine freudige Aufnahme rechnen.

Der Berbstag mar kuhl und trube. Die Moldau-Rebeln zogen an den nahen hügeln umher, die Felder waren kahl, weil die vorige Ernte eingebracht, und zum neuen Pflügen und Befäen in den Uuruhen der feindlichen Invasion Niemand weder Beit noch Muth hatte. Bon den Bäumen rieselte das buntgefärbte Laub, und durch die lichteren Afte traf der Blick auf einen umforten himmel, der trub und melancholisch über die melancholische Gegend herabhing. Delene streifte gedankenvoll durch

die Sange des Gartens, wo ihr weder Blumen noch Früchte mehr entgegen glänzten, sondern überall Spuren der Beränderung, der Ubnahme. Rein Bogelsang in dem verlaffenen mubdach, nicht einmahl die Meise zwitscherte, und sie hörte nichtsals das Rascheln ihrer Fußtrittesin gefallnen Laub, das die Gänge bedeckte.

Auch in ihr mar es trub und ernft geworden. Gie bachte jener Beit, mo die Ratur und die Dinge um fie im warmen Sonnenglang des Sommers ftrablten, mo gegründete Soffnungen ihr eine Ausfict auf ein fchimmerndes, von Allen bemerttes, von Bielen beneidetes Loos eröffneten, mo fie, Odo: . maletye Berfprechungen und feinem Beifte vertrauend, fich an feiner Seite als eine Biederberftellerinn ihrer Parthen betrachtete, mo fie den alljufanften Sungling, ber fich ihr nur ichuchtern nabte, mit Ralte gurudwies, um einem fühnen Belden auf feiner ftrahlenden Bahn zu folgen. Was mar aus allen diefen ftolgen Erwartungen geworden? Ddomaletye Plan mar taum jur Balfte geglückt; jeder Berfuch, ibn durchzuseben, mar bisber gefcheitert. Gein Unfeben ben ben Schweden mar gefunten, an einen angemeffenen Lohn feiner Dienfe mar nicht mehr zu denten, noch vielweniger an jene Musfichten von Ginfing, Ghre und Dacht, die

ihn früher belebt, und zu dem mißlichen Unternehmen getrieben hatten. Überdieß hatten diese Fehlschlagungen ein ohnedieß bitteres Gemüth noch mehr empört; seine Laune war sinster, sein Betragen rauh, und fast gemein. Er schonte Niemand, auch nicht Belenen. Und welche dunkeln Tiesen dieses Geistes hatten sein Betragen gegen Waldstein, und die Rachgier sichtbar gemacht, mit welcher er nach Iohannend Blut verlangte! Welches Loos stand ihr an der Seite dieses Mannes bevor!

Er hat fich geandert - fo schloß fie ihre einfamen Betrachtungen - es ift nicht anders möglich. Entweder Die Bertrummerung feiner Boffnungen hat eine gangliche Umwandlung feines Innern bervorgebracht, oder - er bat mich früher getäuscht, und eine Rolle gefvielt, welche weit von feiner mabren Dente und Sandlungsmeife entfernt mar. 3d tonnte mich fo nicht an dem Manne geirrt, nicht to verblendet mich in fein Ret verloren baben. In benden Rallen ift er das nicht mehr, oder mar es nie, mas er damable ichien. Und bin ich ibm ben folden Umftanden noch fouldig, die Treue ju hale ten, die ich ibm gelobt? - Aber er liebt mich, feine Leibenschaft ift bas einzige, mas in bem großen Ruin ftehn geblieben ift. Er liebt mich mabrhaft. Darf ich ibn verlaffen? Und tommt mein Berg,

und beffen Bunfche in teinen Betract? Das, mas Obomalety ichien, ift Bafbftein mirtlich; ebel, muthig, ausgezeichnet, um bas Bobl feines Baterlandes mit Glang verdient, ftrablend in jedem Borgug, der einen Dann liebensmurbig machen tann. - Und er hat mich geliebt. Bich Phorichte habe ibn bertannt! - Aber muß bas nun immer fo bleie ben? Steht es nicht mehr int meiner Dacht, gut ju machen, umgutebren? Sollen die Reige, die ibn noch vor Rurgem bezauberten, alle Gemalt übet fein Berg verloren baben? 3mar, mein Obeim faat es; er behauptet, Baldftein fen fo rubig ben meis ner Ermahnung geblieben, daß auch nicht ber Eleinfte Funte von Unwillen ein marmeres Gefühl angezeigt habe. Gs ift nicht möglich! rief fie gulett: So ichnell tann eine moblgegrundete Leidenschaft nicht verfliegen. Aber feben, feben muffen wir uns. Wenn mein Auge gu bem feinen fpricht, wenn meine Stimme, Die oft, mitten im Beraufch einer gangen Berfammlung, allein fein Obr traf, weil er nur für fie allein Aufmertfamteit batte - menn biefe Stimme wieder an fein Berg fchlagt, wird er . bann auch noch talt und rubig bleiben! Rimmermehr! rief fie mit einem froben Borgefühl aus. und ein Anfchein von Rube und Beiterteit, melder feit gangem ihrem Befen fremd geworden mar,

fing an, fic in ihrem Innern gu verbreiten. Da traf ein Getofe wie von nabenden Roffesbufen ibr Dhr. Ge mar wirklich fo, ein Trupp Berittener nabte fic dem Garten. - Benn es Odomalety mare! Wenn er icon jurud tame! Der Gebante verfdeuchte ploglich ihre beitere Stimmung, und um fic ein wenig ju fammeln und ihm auszuweichen. foritt fie vom Gartenthore, dem fie nabe gemefen, fonell durch die Gange gurud, und flieg bie Schloftreppe binguf. Jest gewahrte fie die Reiterschaar, die bereits das Thor des Gartens erreicht hatte. Gs waren aber nicht Odomaletys Dragoner. Zwar trugen fie fcmedifche Feldbinden, aber die meiß-gelbund blauen Febern ihrer Bute zeigten, bag fie jum Gefolge des Pfalzgrafen gehörten. In bem Augenblide ertannte fie auch ben Pringen, der fich fo eben an der Gartenthure von dem baumenden Pferbe fomang, das ein Stallmeifter am Bugel hielt. Der Dring mar von mittlerer Grofe, fein und folant gebant, feurige fimarje Augen und eine Ablernafe gaben feinen Bugen einen edlen und bedeutenden Ausbrud, Gr trug einen hochgelben Dels mit Robel verframt, unter welchem auf der Bruft ein Ruraß fo bell wie Gilber berverblidte. Glane jende fcmarge Loden fielen von allen Geiten auf bie Schultern, auf den toftbaren Spigentragen"

und den hochgelben Delg. Bon bem fchief in Die bligenben Mugen gedrudten But mallten meiffe, lange Federn den fcblanten Ruden binab. weife, reich mit Gold gestidte breite Scherpe, melde von der rechten Schulter jur linten Bufte lief, trug fein breites Schwert mit Rreuggriff, und meite mit Frausen und Stideren verzierte Balbftiefel vollendeten das halb friegerische, halb pringliche Anfeben, wie er mit jener Buverficht, welche Dach tigen und Großen bas Bewußtfenn ihrer Bichtige feit gibt, durch den Garten beraufschritt. Sobald Belene fich überzeugt batte, mer es mar, und daf er in ihr Saus tomme, eilte fie fonell vom Treppengelander gurud durch den Saal in ihres Obeims Bimmer, und forte diefen febr unbehaglich mit Diefer Radricht aus einem fanften Nachmittags. folafden auf. Conell mußte Belene ihm behülf. lich fenn, feinen Rock von geblumten Damaft über die Saustleider ju gieben, und den Spigentragen, ber fich im Schlafen verschoben hatte, gurecht ju legen; dann fandte er fie mit der unwilltommenen Runde gu feiner Frau, bamit auch diefe bereit mare, und eilte, fo febr er fonnte, von einem Paar feiner Diener begleitet, bem Pringen entgegen, ber wirklich icon bis an den Jug der Treppe gelangt war, und in beffen Mienen fich einiges Digvergenigen ju zeigen anfing, daß ihm Niemand entgegen gekommen, und fogar die weibliche Geftalt, die er fehr wohl auf der Treppe gewahrt hatte, verschwunden war.

Der Baron entschuldigte sein spätes Rommen mit seiner ganzlichen Unwissenheit der hohen Gnaude, welche ihm warzugedacht worden, und der Pring lächelte guädig, und versicherte, so viel von der Schönheit des Schlosse und der Garten gehört zu haben, daß er es der Mühe werth gefunden, sich selbst davon zu überzeugen, besonders da er sich es hberhaupt zur Pflicht mache, sette er hinzu, sich so viel als möglich mit dem schönen Lande, das er sett als Sieger wie sein eigen betrachten durfe, betaunt zu machen.

Baron Wiczkom antwortete bloß mit einer Verbeugung auf eine Außerung, die so viel Vitteres für ihn hatte, und der Prinz, der nun in den Saal trat, besah und bewunderte die schone Bawart, den edlen Styl, und ließ durch seine Bemerkungen errathen, daß er in Welschland gewesen, und dort die Meisterwerke der Architecte zu seha und zu beurtheilen Gelegenheit gehabt habe. Nachdem er sich eine Weile hier umgesehn, und aus den Fenstern die Lage des Schlosse betrachtet hatte, sing er plöslich, zu dem Perrn vom Sause gewen-

det, an: Ihr fend doch nicht allein in diefem weits länfigen Saufe, Gerr Baron? Ihr habt Familie?

Rinder nicht, Em. Durchlaucht aufzuwarten; aber meine Frau und meine Verwandten werden die Ehre haben, sich Em. Durchlaucht vorzustellen. Er fandte einen Diener weg, die Baroninn zu hohlen. Aber das gab der Prinz nicht zu. Wir werden ihr unfern Besuch machen, sagte er gnädig: Sabt die Gute, uns zu ihr zu führen, here von Wiezkow!

Indeffen mar der Diener auf einen Bint feines Beren vorausgeeilt, und als jest ber Pring, von dem Baron und feinem eignen Befolge begleitet, burch die nachften Bimmer gefchritten mar, traten ibm in einem berfelben die alte Baroninn, Frau von Berta und Belene entgegen, welche in aller Gi-Te ihre hauslichen Gemander mit gierlichern vertaufcht hatten, um ihren boben Gaft gebührend ju empfangen. Der Pring begrufte die Damen mit vieler Artigteit; aber Befremdung und Bergnugen fpiegelten fich in feinen Mienen, wie fein Auge auferelenen fiel. Er blieb einen Augenblic, ohne ju fprechen, und Belenen entging ber Triumph ibrer Reize nicht, und er ftimmte fie im Boraus gunftig gegen ben , ber ihnen biefe unbewufte Gulbigung ermies.

Ohne Zweifel das Fraulein Braut? fragte er mit sehr freundlichem Lächeln, und als Frau von Wiczkow es bejahte, sehte er hinzu: So darf ich euch, schönes Fraulein, als eine von den Meinigen betrachten, und ich bin stolz darauf, dieß thun zu können.

Belene beantwortete diese Schmeichelen fehr artig, aber mit gang anderem Gefühl, als fie dasselbe vor zwen Monathen gethan haben wurde, wo ihr Berhaltniß zu Odowalsty gang anders gewes sen war.

Ihr werdet mir wohl gurnen, mein Fraulein, suhr er icherzend fort, daß ich euern Brautigam von eurer Seite weg und zur Einnahme einer Fefung tommandirt habe. Aber, wer so gewohnt ift, wie er, Eroberungen von solcher Wichtigkeit zu machen, indem er sich lächelnd gegen sie verneigte, muß in Ubung einer so guten Gewohnheit erhalten werden.

Es war des Oberften Bunfc, erwiederte Delene, sich vor Ew. Durchlaucht Augen auszuzeichnen, und je eher er hiezu Gelegenheit Andet, je willtommner muß es ihm senn.

Es ift mahr, erwiederte der Pring: Er hat fich felbst dazu angebothen, und ich muß es loben, daß ben ihm der Gifer, fich auszuzeichnen, noch seine Liebe für einen Gegenstand überwiegt, ber icon genug more, um allenfalls auch ein Pflichtverfaumnig zu entschuldigen.

In diefem Tone ging nun die Unterhaltung eine Beile fort. Endlich erhob fich der Pring, um bas gange Coloft ju befebn, fich von dem Baron feine damable noch bestehenden Befestigungemerte geie gen, und einen turgen Ubrig der Gefchichte desfelben und feines Saufes, in fo weit fie bamit verbunden mar, geben zu laffen. Ohne 3meifel mar der Pring unvermuthet und ohne Absicht getommen; fein Benehmen aber, feit er Belenen erblict, botte bennahe das Gegentheil vermuthen laffen follen, und als er fich endlich auschickte, 216. fchied ju nehmen, und fich mit feiner Guite gu entfernen, martete er auf teine Ginladung bes Barons, den Befuch zu wiederhohlen, fondern ertlaste dem alten Berrn, indem er ibm benm Auffteigen auf's Pferd die Banb herablaffend reichte und fcuttelte, er werbe nachftens wieder tommen.

Diefer Besuch hatte denn alfo ben ihm die besabsichtige Wirkung, ihn zu zerstreuen, wozu ihn feine Umgebung ihm vorgeschlagen, in einem Masse erreicht, an das jene selbst nicht gedacht hatten. Der Prinz war in bester Laune, sprach auf dem Wege viel von der angenehmen Lage des Schlosses, mehr

noch von feinen Bewohnern, und tam von dem an fo oft, ale es der Gifer, womit er die Eroberung der Stadt betrieb, nur immer erlaubte.

Belene mar fich bes Gindrucks, welchen fie auf Carl Guftav gemacht, im erften Augenblick bewußt gemefen, und obwohl es ihrer Gitelfeit fcmeichelte, war fie doch fern davon, folden Gedanten Raum ju geben, melche Undere bereits von ihr begten. Dem Gefolge des Pringen mar feine Aufmertfam. leit für das icone Traulein auf Schlog Troja nicht entgangen, feine öftern Befuche bafelbit vollende ten die Borftellung, welche man an feinem fleinen pofftaat fic von diefer Bekanntschaft gemacht batte, und Belene galt dafelbft und im gangen Baupt quartier bald für die erklarte Beliebte des jungen, lebhaften Fürsten, ohne daß fie felbft mehr dagu bengetragen hatte, als daß fie feine Befuche in der gegenwärtigen Lage der Dinge duldete, weil ihr Dheim fie ebenfalls dulben mußte. Belene mar gefallfüchig, aber fie mar ftolg; und da ihre Bernunft ibr fagte, daß fie fich nie Boffnung machen durfe, Die rechtmäßige Gemablinn eines Surften gu beißen, ben feine Beburt icon viel ju boch für fie gestellt, aber feine Unwartschaft auf ben ichmedie ichen Thron, vielleicht auf die Sand der unvermablten Chriftine, ihren Anfpruchen auf ewig unerreichbar gemacht hatte: fo jog fie fich mit Befonnenheit und Burde in die ihr vom Schickfal angewiesenen Schranken jurud, und begegnete dem Prinzen auf eine Art, die ihm zeigen follte, daß fie fich dieser Berhältniffe wohl bewußt war, und daß er daber keine hoffnung nahren durfe.

Carl Guftav fühlte den Stols und die Rechtmagigteit von Belenens Betragen, aber es vermehrte feine Leidenschaft, indem es gu dem Reige ber Berfagung noch die Achtung für ben perfonliden Charafter fügte. Er anderte nun fein Betragen, er mar nicht mehr ber unbeforgte, machtige Bewerber, ber fich feines gludlichen Erfolges in folger Sicherheit bewußt mar: er mar der aufmertfame gartliche Ritter, dem alles daran lag, Die Gunft feiner Dame ju gewinnen und gu erhalten, und indeg er die ungludliche Stadt Prag von allen Seiten durch Befdut und Sturme angftigen ließ, und ben diefen Angriffen feine perfonliche Zapferkeit oft auf eine Urt bemabrte, Die feine Umgebungen für ihn beforgt machte, mar er in Belenens Gegenwart nur bedacht, ihr ju gefallen, und ihr eine Reigung einzuffoffen, von der fein Glud abzuhängen fchien.

Schlof Tetfchen an der Gibe mar inden den vereinten Bemühungen der Oberften Coppy und Odomaleto gefallen. Die Schifffahrt auf der Gibe mar nun fren, und alles, mas die Gomeden in Prag, Tabor und andermarts durch' Plunderung jufammengeraubt, konnte nun ungehindert ben Flug binab und aus bem Lande geschafft merben. Unwiederbringlich gingen auf diese Beise bie toftbarften Schäte verloren, unter andern die alte Rofenberg'iche Bibliothet voll unichagbarer Bandfcbriften, welche noch jest unter bem Rabmen ber Bobmifden Bibliothet in Stocholm auf gestellt, und ein bleibendes Denkmahl jener Beit ift 8). Doch die Ginfchiffung diefer Guter, und eimige fleine Gefechte und Erpeditionen in jener Begend hielten die benden Oberften noch einige Tage bafelbft, gerade mabrend ber Beit, als der Pfalje graf feine Bemerbungen um die fcone Belene anftellte. Ohne bief ju miffen, ober auch nur ju abnen, trieb Odomalety febr auf die Beendigung ibrer Gefcafte in der Gegend von Tetfchen, und ihre Rudfehr nach Prag. Gein Berhaltnig ju Belenen war gestort, feine Buversicht auf ihre Liebe und Treue ericuttert. Die Groberung der Stadt 10g fich in endlofe Bange; auch diefe hoffnung fcien im Moment ber Erfüllung fich immer weiter von

ibm ju entfernen. Aus diefen bepben Grunden wollte er nach Prag jurud. Er wollte wiffen, wie er mit helenen ftand, und durch feine Gegenwart, feine Bestrebungen, den Gifer der Belagerer vermehren.

Migmuthig und in ein Chaos dufterer Gedanten verfentt, fag er eines Morgens auf einem Stein am Elbufer, und fab dem gefchaftigen Treiben feiner Goldaten ju, welche die Ballen und Ris ften auf die Elbichiffe fcafften. Sein Schickfal von Beber, feine Stellung ju feinem angebornen Surften, ju feinem Baterlande, den Schweden, Belenen - alles ging in truben unerfreulichen Bilbern feinem Beifte vorüber. Bis vor Rurgem hatte bas Gefühl für fie, und der Glauben an ihre Begenliebe erhellend und beruhigend über der vermorrenen Tiefe feines Gemuthes gefdwebt. Jest mar es nicht mehr fo. Bu oft maren 3miftigkeiten unter ibnen vorgefallen. Belene hatte es gewagt, fein -Berfahren ju tadeln, fie batte ibn fogar fühlen laffen, daß fie feine Denkart in manchem Stude migbillige, und icon mehr als einmabl batte fic ber Gedante ibm aufgedrangt, in welchem eine gange bolle für ihn lag, daß eben diefer Baldftein, den er fo febr bafte, fich eines Untheils von Uchtung in ihrem Bergen erfreute, ben tein Fremder in dem Bergen einer Berlobten haben follte.

Mitten in diesen peinigenden Gedanten fühlte er fich ploglich etwas unsauft auf die Schulter gestlopft, und Oberft Coppp ftand vor ihm. Run, rief er, hab' ich's recht gemacht? Wir brechen morgen nach Prag auf. So eben ift ein Offizier von Lömenbaupts Regiment angetommen, dem ich die weistere Besorgung des Kramens und Packens, das einem Soldaten ohnedieß nicht ziemt — er wies auf die Arbeiter am Ufer — übergeben kann. Run hält uns nichts mehr hier, und wir konnen gehn, uns Schläge vor Prag zu hohlen.

Du bift verzagt, glaube ich: Schäme dich, Coppy! Es muß gehn, wenn man ernstlich will. Das habe ich euch bewiesen, als ich, der einzelne Mann, euch die hauptstadt überlieferte.

Das war doch anders, als jest. Jest find sie auf ihrer huth und verkaufen uns jeden Bortheil theuer,

Sie muffen fich doch julest ergeben. Der Pfalge graf foll nur rechten Ernft brauchen, und Rönigsmart auch, Aber ich tenne den Fuchs. Beil der Plan von mir herrührt, weil er weiß, daß es meinen Ruhm vor allen erheben wurde, hat er von jeher diese Belagerung nur läftig betrieben.

Du thuft ihm unrecht. Unfre Macht mar ju gening. Jeht, hore ich, geht es gang anders.

Das foll mir lieb fenn.

An dren Orten wird die Stadt mit bem großten Rachdruck angegriffen; aber die Bohmen wehren fich auch noch verzweifelter als vorher. Doch
noch Eins! Weißt du wohl, daß Königsmart, den
bu so sehr für deinen Feind haltst, nun auch in einer Sache deine Parthie ergreift?

Er? Bie fo?

Er läßt, wie ich hore, bas gewiffe Mabchen, bas hingerichtet werden fallte, und entsprang, mit allem Nachdruck suchen.

Rönigsmart? Du fafelfft. Er entzog fich ja ber Untersuchung nur, weil fie zu meiner Rechtfertiaung dienen follte.

Es muß auch ganz eine sonderbare Bewandt, niß haben. hauptmann Stidlbebrand, der heut Morgens hier angekommen, hat es mir eben erzählt. In Leipzig, als er mit Königsmark dort war, und gerade einmahl mit mehreren Offizieren in des Generals Zimmer stand, wie dieser vom Pfalzgrafen nach hause kam, ließ sich ein Bürger von: Prag melden, der nothwendig mit Graf Kanigsmark zu sprechen habe, und schon zwen Studdun mit sichtlicher Anglit gewartet hatte. Der Graf

laft ibn tommen. Es trat ein bejahrter, ordentlich getleideter Dann ein. Ronigemart fragte nach feinem Rahmen, er nannte fich, es mar ber Bater ber Delinquentinn. Run wollte ihn der General fcnell abfertigen "die Cache gebe ibn nichts an, er babe dem la Gardie alles übergeben." Aber ber Mann läßt nicht nach, und begehrt endlich gebeimes Behör ben Ronigsmart. Das macht diefen ungeduldig, er will den Rerl eben fortichaffen laffen, und in fein Cabinett geben; aber der Alte wirft fich ihm ju Sugen, und ruft mit ber bochften Ungft: So feht menigftens dies an, gnadigfter Berr! Und ben diefen Worten gieht er eine goldene Rapfel aus der Bruft, und reicht fie bem Grafen. Diefer blidt fie bestürzt an, öffnet fie, verändert die Karbe, und ruft mit erschutternbem Ton: Bo baft bu bas-Bildnif ber ?

Das ift's eben, mas ich Em. Ercelleng gu melden komme, erwiederte der Alte.

Co tomm, tomm bier herein! fagte Rönigsmart in großer Bewegung, schritt in sein Cabinett, und schloß sich dort mitdem Alten ein. Roch in derfelben Stunde wurde ein Courier nach Prag erpebirt, der die Bollziehung des Todesurtheils aufzuschieben, und mit der ganzen Procedur bis zu Kön nigemarts Antunft zu warten befahl. Das lette mußte ich, sagte Dowalety: Damable war die Dirne aber icon entwischt, und was du jeht sagft, scheint mehr ein perfonliches Interesse, als eine Wirkung seiner Gerechtigkeits-Liebe zu seyn.

Er läßt ihr jest überall auf's firengfte nachfpuren, und foll gang muthend fenn, daß fie noch nicht gefunden worden.

Seltsam, daß gerade jeht, wo ich die Sache fast aufgab, diefer Königsmark so viel Theil daran zu nehmen scheint! Er ist doch ewig mein Antipoda. Und selbst wenn er etwas thut, was mir nügen könnte, thut ers zur unrechten Zeit.

Du fiehst ju schwarz.

Ich bitte dich, rief Odowalsty heftig, widersprich mir nicht, ich kenne das zu gut. Wie wars mit dem Generals. Patente? Weißt du noch? fuhr er hitiger fort: Der Pfalzgraf hatte dem Oberft Craz die erste erledigte Stelle für mich zugesagt; das ware nicht mehr als billig, hatte er hinzugessett — und ein Underer exhielt fie, der Franzofa, der immer um ihn her scherwänzelt.

"Ich, die Großen haben immer ihre Lieblinge. Aber jest ift wieder ein Plas leer."

Man fpricht auch bereits davon, daß Burtemberg ibn einem feiner Bermandten verschaffen will, ber gar teinen Unthell an unfern Anftrengungen genommen, dem jungen Lilienhoet, der ben Wrangel als Oberfter fieht.

Ich glaube es nicht. Sollte es aber doch geichehen — Mein Gott, Bruder! Solche Praterirungen muß fich Jeder von uns gefallen laffen.

3d bin aber nicht, wie jeder von Euch. Bas ich der Krone Schweden geleiftet, haben wenige aufsumeifen. Das ift die Belt und ihr Undant! Uber es mird ein Babltag tommen, rief er bochft erbittert : Gie follen mich tennen lernen, den fie bis jest wie einen Wurm ju treten, und ju gertreten meinten. Bey diefen Worten erhob fich Odomaleto mit funtelnden Bliden, drudte, mas er noch ju fagen batte, in feine Bruft jurud, und ging mit Coppy, Unftalt jum Aufbruch der Truppen zu treffen. Er betrieb dieß fo thatig, daß fich das Corps noch denfelben Abend auf den Marich begeben tonnte. Denn ihm lag daran, feine Cache ben dem Pfalggrafen felbft gu vertreten, und fo langten fie am zwenten Tage in Drag an, und dachten am nachften Morgen fich bem Pringen und Ronigsmart vorzuftellen.

Den Abend seiner Ankunft, mude von den Fastiguen des Tages, und den Ropf voll von duftern Gedanken, trat er, als schon die Dammerung eine

e#

gefallen mar, in bas Gemach bes toniglichen Colofe fes, meldes fich die Offiziere zu einer beffern 2let von Martedenter . Belt im Sauptquartier eingerichtet hatten, und mo fie fich mit Rarten und Burfeln, Bein und Speife ju erhohlen pflegten. Gs war halb duntel, noch teine Lichter angegundet, und man konnte die Gintretenden nicht leicht er-Bennen. Odomalety marf fich in einen Wintel auf eine Bant, beftellte Bein und bing feinen Gedanten nach. Da traf ein Gefprach fein Dor, welches alle feine Lebensgeifter fchnell aufregte. Gin paar Offiziere fprachen von den Befuchen des Dringen auf Troja, von feiner ertlarten Liebe für das fchene Fraulein. Gine Beile borte Domalety halb ungläubig ju, endlich fprang er auf, trat ju ben benden Sprechenden, und ftellte fie mit ergurnten Worten jur Rede. Gie laugneten nicht, und beharrten auf ihrer Behauptung, bas Befprach erbiste fich, mehrere Offiziere tamen nach und nach, Rergen wurden auf die aus der Wand bervorragenden Leuchter geftect, man erfannte Obomalsty, man bedauerte ibn, man ergablte immer mehr, und die Reuigkeit, daß der Pring in Troja ein Biebchen habe, und bag er nicht vergebens glube, bestätigte fich mit jedem Worte, das gefprochen mur-De Obomalety mar außer fich. Wenn er auch nicht

alles glaubte, was Manche aus Unverstand oder bofem Willen sagten — ein hunderter Theil, die bloße Ahnung war genug, um ihn zur Berzweifslung zu bringen. Er wollte noch diesen Abend him aus nach Troja, die Treulose zur Rede stellen, und hören, wie viel an seinem Unglud wahr sep; aber die Thore der Reinseite wurden zeitig gesschlossen, und er mußte mit seinem Schmerz und seiner Eisersucht die Nacht durchwachen.

Um andern Morgen rief ihn der Dienst sammt Oberft Coppy ju dem Pfalggrafen', ihm Rapport von ihrem Unternehmen abzustatten. Gehr freund. lich empfing fie der Pring, aber durch Odomals. Ins Geift fuhr der Gedante, daß der Pring nur barum fo freundlich fen, weil er den Mann vor fich ju febn glaubte, ber burch feine bevorfteben-De Berbindung mit der Geliebten Diefem Berbaltnif einen willbomminen Dedmantel leihen follte. Raum vermochten Dienftpflicht und Gubordination den Sturm in feinem Innern gu beberrichen, und als vollends der Pring mit huldreichem Lächeln ihm ergahtte, daß er die Befanntichaft feiner iconen Braut gemacht, und ihm Glud ju ibrem Befig munichte, da flammte fein Blick, feine Lippen bebten, nur mit ber größten Ubermindung verbeugte er fich fcmeigend, und alles, mas er

über ben Aufruhr feines Innern vermochte, mar, nicht fogleich in Donnermettern bervorzubrechen.

Berwundert sah ihn Carl Gustav an, und gereigt durch dieß Benehmen, sprach er nur noch einige turze Worte, die den Dienst betrafen, entließ ihn und Coppy gleich darauf mit einem Wint
der Sand, und wandte ihnen den Rucken, noch
ehe sie die Thure erreicht hatten.

Was war denn das? fragte Coppy, als fie, die Gemächer des Prinzen hinter sich lassend, die Treppe erreicht hatten: Was ist denn dem Pfalzgrafen auf einmahl angekommen? Und auch du, setzte er hinzu, wie seltsam nahmst du des Prinzen Glückwunsch auf?

Wie ein Mann von Ehre ben Sohn aufnehmen muß, den, mit dem Schwerte gu rachen, die Subordination verbiethet.

Bohn ? Rachen? 3ch verftehe bich nicht.

Das ift dein Fall öfters, sagte Odowalsty: Genug, ich mußte so handeln; und wenn es die Sperlinge auf dem Dache singen, wird es dir auch einleuchten. Jeht leb mohl! Sie waren die Treppe hinab in den Schloßhof gekommen, wo sie sich trennten. Coppy, der nicht recht wußte, ob das, was ihm sein Freund gesagt, eine Beleidigung oder ein Scherz war, ging nach der Stadt, Odowals.

to aber ju ben Ställen , um fogleich fein Pferb gu verlangen und nach Troja binüber ju reiten.

Belene hatte feine Undunft noch nicht erfahren, er hatte fie erft gegen Abend besuchen wollen, um fle für die Ralte gu ftrafen, die er nur gu oft in ihrem Betragen fühlte. Jest trieb ihn die Gluth des Bornes, ber beleidigten Ghre, der Giferfucht. Seine Leute konnten nicht gefdwind genug fenn, die Pferde ju fatteln, und er mighandelte einen Reitlnecht, ber in ber Gile und Angft einiges verfebrt machte, und badurch bas Beschäft verzögerte. Endlich faß er ju Pferde, jagte vom Grabichin binab nach der Brucke ben Lieben gu, hielt in unglaublich farger Beit vor dem Schlofthore, flog den Garten und die Treppe binauf, und fand im Sagte, ebe Belene feine Unkunft abnete. Doch die Be-Dienten hatten ibn burch den Garten tommen feben, man meldete es dem Fraulein, und fie eilte ibm freudig und freundlich entgegen; benn er mar boch ihr Berlobter, und fie hoffte von feiner Rabe Chus gegen die Bewerbung des Pfalggrafen. Aber fein erfter Anblick verkundete ihr fogleich den Sturm, ber ihr bevorstand. Finfter ftand er da, den But auf dem Ropfe, die Arme unter dem Mantel feft aber die Bruft gedruckt, die duntelglübenden Blide auf fie geheftet, den einen Bug etwas vorgefrect, wie in erwartender Stellung, und gab tein . Beichen ber Freude, oder nur der Begrüßung.

helene ließ die jur Umfangung gehobenen Amme sinken, trat einen Schritt jurud, und fagte: Was ift das, Ernft? Empfangst du deine Braut nach langer Trennung auf diese Art?

Meine Braut ? rief er losbrechend : Des Temfele Braut magft du fenn! Treulofe! Chrvergefine!

Jest mallte auch ihr Born auf, fie mar im Begriff, auf diefe Beleidigungen fo ju antworten, wie fie es verdienten. Da rührte bas Bemußtfenn, einer gebeimen Schuld ihr Gemiffen. Gie bachte an das, mas Baldftein ihr mar, mas fie ihm erft Purglich burch ben Oheim batte fagen laffen, fie fürchtete, Odomalety mochte bavon miffen, und fein Born diefen Brund haben. Gie erblagte, die trobige Untwort vermochte nicht, über ihre Lippen ju treten. Odowalsky fab dieg Erbleichen, und be ftartt in feinem Berdacht, ging er muthend auf fie ju, faßte fie fo gewaltfam am Urm, daß fie fcmantte, und rief mit von Born erfticter Stimme: Du kannft es nicht laugnen, Bublbirne! Dein Gre schrecken hat dich verrathen. Glaube nicht, bag ich hier bin, um dich ju beiner Pflicht jurudjurufen! Mein! Du bist mir zu schlecht, und die Bublerinn

eines: Andern, mone er auch ein Fürft und mein tunftiger König, ift in meinen Augen -

Salt ein! rief jest Belene, ber diese Worte den Irrthum und zugleich den niedrigen Berdacht ihres Berlobten zeigten, indem das Bewußtseyn ihrer Schuldlofigkeit und ein gerechter Ummuth ihre Wamgen mit Purpur farbten: Salt ein! Sinnloser, und vostende deine Schmähungen nicht! Was du von mir denkft, ift so niedrig, daß ich mich zu einner Rechtfertigung zu gut hielte.

Mit diesen Worten rif fie ihren Arm, den er woch immer gesaft hatte, los, und wandte fich um, ihn zu verlaffen; aber er folgte ihr, ergriff fie noch einmahl, und mit vor Jorn bebenden Lippen sagte er: Steh, Unglückliche, nechtsertige dich, wenn mich nicht vor deinen Zugen der Schmerz tödten soll!

helene sah ihn an, und biefer Schmerz, fie treulos ju finden, erschien wirklich in den duster glüchenden Bliden, in den bebenden Lippen. Sie war in dieser Beziehung unschuldig, sie fühlte sich gekränkt durch die blose Möglichkeit einer solchen Rermuthung, wie sie Odowalsky hegte, dennoch erkannte sie, daß es nur die hestigkeit seiner Liebe seryn konnte, die ihn so jedes Masses vergessen machte. Diese Betrachtung stimmte sie milder, sie

blieb, flegn, und fagte etwas gelaffener: Was wollt ihr eigentlich von mir, herr Oberft ?

herr Oberft! rief Odowalsty bitter: Wohlan benn — indem er fie los ließ, und mit noch ftets gudenden Lippen fortsprach — es gefalle dem Fraulein von Bexta, mir zu fagen, in welcher Berbindung sie mit dem königlichen Berehrer steht, und wie weit seine Bewerbungen gediehen find?

Auf eine so beleidigende Zumuthung habr ich teine Antwort, erwiederte fie: Fragt meine Bermandten, fragt euer eignes Ehrgefühl, ob diejesuige, die fich eure Braut nennt, so tief finten tann!

Du willst nicht antworten, Belene? rief er mit dem Ton des tiefsten Schmerzens: Du ahnest nicht, wie elend du mich machen wirst, wenn ich erfahre, das der Pfalzgraf dir nicht gleichgültig ist. Belene! Ich habe viel verloren, unendlich wiel! Ich habe nicht viel mehr zu verlieren, deine Liebe ist mein einziges Gut. Sprich, ist auch sie dahin?

Selene schwieg, die Augen finfter ju Boben gefenkt. Die Frage, auf Diese Beise an fie gestellt, aufrichtig ju beantworten, war schwer, obs wohl sie in Ansehung des Prinzen schuldlos war. Sie fühlte, daß sie gegen Odowalsky im Unrecht

fand, fein Schmerz rührte fle, aber fie tonnte ihrer Empfindung nicht gebiethen; diefe ftreitenden Bedanten hemmten ihre Worte -

, Ich verstehe, rief er muthend: Du haft mehr als gesprochen , Berworfene!

Pelene richtete sich ftolg auf: Diefer niedrige Ausdruck überhebt mich aller Rechtfertigung. Ihr Tennt mich nicht, ihr habt mich nie gekannt, wenn ihr auch nur einen Augenblick an die Möglichkeit glauben könnt, daß ich entehrenden Bewerbungen Gehör geben wurde- und somit lebt wohl!

Belene, bleib! rief Odomaleth halb außer fich: Sage mir, wiederhohle mirid-iliebst bu den Primaen nicht?

3ch habe ihn nie geliebt, und werde ihn'nie lieben.

Aber bu bulbeft feine Rabe, feine Suldegungen?

3ch ertrage, mas die Rathwendigkeit gebiethet. was die Sicherheit unfere hauses fordert. Durfts mein Oheim, durfte ich es wagen, ben Prinzen geradezu zu beleidigen?

Odomalety ichmieg. Gin Schimmer von hoffnung dammerte in feiner Racht. Er ergriff ihre Dand: 34 bin fehr ungludlich. Gib mir den Troft, bag ich nicht Alles verloren habe! Sombre mir, bag bu ben Pringen nicht liebeft!

Das tanu ich beschwören, erwiederte Belene fremuthig, indem fie ihre Sand fenerlich erhob, und bann in Odowalsty's Sand legte: Der Pring ift mir vollfommen gleichgultig, und tann fich nicht ber geringften Gunft von mir ruhmen.

21ch! rief Doomalety, tief aufathmend aus ere leichterter Bruft: Du haft geschworen. Dente dies fes Augenblice, wenn die Berfuchang dir nabt! Du baft gefcmoren! Ich will bir glauben, ich muß es, wenn ich nicht verzweifeln foll. Rings um mich brechen alle meine Soffnungen gufammer. Das zwente Dabl bin ich an ber Schwelle, Gene eal ju merben, das zwerte Dahl fpotten vielleicht ein tudifches Chidfal, und noch tudifchere Menfchen meiner gerechteften Unfpruche. 200 andere fich bereicherten von den Coagen, die fie mir, mir allein verdanten, ift mein Unthell ichmablich gering ausgefallen. Unfere Macht ift nicht binreidend die Stadt ju erobern. Die Raiferlichen fame meln fich im Budweifer - Rreife in ein bedeutendes Deer, das jum Entfas, wie es beift, beranruden foll, und mein letter Doffnungsanter reift! - Er folug die Sand vor die Stirn, und blieb in wilder Bergmeiffung ftebn.

Belene fühlte ben Sturm, der in ihres Freundes Seele tobte. Sie hatte Mitleid mit ibm , und · vermochte es in diefem Augenblicke nicht, ibm die mabre Tiefe ihres Bergens gu enthüllen, in melder gwar nicht des Pringen, aber doch auch nicht mehr fein Bild ausschließend berrichte. Gie trat naber ju ibm, jog ibm die Band von der finftern Stirne, und fagte freundlich : Ernft! Du bift ein Dann, ein Krieger! Gib dich teiner Bergmeiffung bin, die beinen flaren Ginn nur verwirren, und aber die Mittel ungewiß machen murde, melde noch m ergreifen find, um dem tommenden Unbeil vorzubeugen, oder, wenn es da ift, ihm mit Duth gu begegnen! Du haft noch machtige Freunde. Ronigemart allein vermag nicht alles, und auch ex ift dir tief verpflichtet. Du haft ihm bas Riegeabnete möglich, bu haft ihn bennahe ohne Schwert freich zum herrn von Prag gemacht -

Bon Prag? unterbrach fie Odowalsky mit bie term Sohn: Was hat er denn von Prag, wenn er die Alt- und Neuftadt nicht hat? Sa! ware nur in der erften Nacht alles gelungen, wie ich es beaßfichtigt hatte, und hatte nur der Teufel in Gestalt dieses Waldsteins nicht die Altstadt gewarnt —

Es ift gefchehn, antwortete helene, und nicht mehr ju andern. Aber ihr habt felt bem fo viel geleiflet, daß auch jene Städte fich unmöglich halten können. Ihre Mauern find zerschoffen.

Aber fie pflanzen lebendige Bollwerte dafür hin. Ihnen machfen die Bertheidiger wie aus der Erde. Alles greift zu den Waffen; Pfaffen und Dintem Metfer, Schuljungen und niedrige Knechte werden zu Belden, um meine hoffnungen zu vereiteln. Diefer Plachy! diefer Baldftein! Wie er den Brüdenthurm gegen mich vertheidigte! —

Wie der Cherub mit dem Flammenschwert! bachte Belene - aber fie fprach es nicht aus.

Wer hatte das jemahls geglaubt? fuhr Odwwalsty heftig fort: Gib acht! Sie werden fich gerade fo lange halten, bis der Entsat kommt, und uns zwingt, mit langer Nase abzuziehn. O ich kenne die Tücke meines Schickals. Mir darf nichts gelingen. Mich darf nichts erfreuen!

So muthete er fort, von mehr als Ginem schmerzlichen Gedanken gerriffen. Selene suchte ihn zu beruhigen; es gelang nur halb. Es war nicht mehr die Gluth der Liebe, der Begeisterung für ihren Selben und seine Unternehmungen, mas aus ihr sprach; es waren Theilnahme, Mitleid, ruhige Uberlegung, und sie vermochten das Sewitter nicht zu beschwören, das sonst ein Sonnenstrahl der Liebe zerftreut haben wurde. Mismuthig, nur zum

Theit beruhigt, verließ fie Odowalsky endlich. Sein Argwohn wegen des Prinzen war zwar ziemslich widerlegt, aber er fühlte tief, daß Belene das nicht mehr für ihn war, was fie ihm gewesen; und dennoch liebte er fie, dennoch hing er mit aller Kraft eines ftarren, leidenschaftlichen Gemüthes au ihr, das eben in der Bersagung den größten Reiz findet!

Er tam ins hauptquartier, und hörte von seinen Rameraden, daß für den kommenden Morgen ein sehr starter, und, wie man hoste, entscheidens der Angriss auf die Stadt von zwen Seiten, nähmslich von der Seite des Neuthors, und beym Wissehrad Statt haben sollte. Der Pfalzgraf wollte jenen, Bürtemberg sollte diesen leiten. Odowalstys. Regiment gehörte zu dem ersten Corps, ihm war daher sein Posten am Neuthor angewiesen. Gine dunkle Freude bemächtigte sich seiner ben dies ser Nachricht. Vielleicht gelang es morgen in die Stadt zu dringen. Auf jeden Jall gab es Gelegenheit, seinem Unmuth im Rampf und Blutvergiensen Luft zu machen, und er ging sogleich, alle Borrbereitungen mit Lust zu betreiben.

In Belenen hatte der niedrige Berdacht, den ibr Brautigam auf fie geworfen, und die robe Urt, womit er ibn geaußert, einen febr ungunftigen Gindruck hinterlaffen, ben alle Überzeugung von ber Starte feiner Leibenschaft für fie nicht gut maden fonnte. Sie hatte wieder einmahl in die um beimlichen Tiefen Diefes Bergens geblickt, und unaludlicher Beife für ibn, batte er gerade in jenem Moment ein anderes glanzendes Bild in ihrer Seele bervorgerufen. Rein, es mar nicht von ibr gu fordern, daß fie ben diefer Renntnig von der Gemutheart ihres Brautigams ihm das ungeheure Opfer ihrer gangen Grifteng bringen follte! 3br Unglud an feiner Seite mar gewiß, und ber Entfolug, einen fchidlichen Beg, eine Beranlaffung au fuchen, um fich gang und bald von ibm au trennen, ber icon mehrmable in ihr aufgeftiegen mar, erhob fich jest mit Bestimmtheit, und fie fing an, auf die zwedmäßigften Mittel, ihn auszuführen, au finnen.

Aber der gemeine Berdacht, welchen Odowalsty gegen fie geaußert, hatte fie darauf aufmertfam gemacht, daß die Bewerbungen des Pringen um fie Auffehen erregt haben, und in Prag befprochen worden fenn mußten. Das war ihr fehr unangenehm; nicht bloß um des verleumderifchen Geredes und ihres Rufes wegen, sondern weil fie fürchtete, dieß Gerücht tonne, trot der Bloquade in die Altaftadt und zu Waldsteins Ohren dringen. Sie erfchrad vor dieser Möglichteit, vor den Folgen, die
fie haben tonnte, und nahm fich vor, fich gegen
den Prinzen mit so viel Würde und Ralte zu benehmen, daß er, die Welt und honto von der Strenge ihrer. Grundfate überführt werben sollten.

Roch benfelben Tag hatte sie Gelegenheit ihren Borsat auszuführen. Ein hauptsturm auf die Stadt war, wie wir schon gemeldet, für den nächsten Morgen seizelet worden. Der Psalzgraf hatte Kriegsrath halten lassen, und alle seine Generale waren mit ihm der Meinung, daß man das Außersste versuchen muffe, um die Stadt zu erobern, ehe der Entsat anrudte, der sich mit bedeutender Kraft ben Budweis sammelte. Ben dieser Aussicht auf große, und entscheidende Thaten wünschte der Pringsich noch einmahl in dem Anblid der Geliebten zu sonnen, und er hosste vielleicht, daß die persönliche Gefahr, und der persönliche Ruhm, dem er entsgegen ging, ihre Wirtung auf das Gefühl des großsberzigen Rädchens nicht versehlen würden.

Dennoch geschah das Gegentheil von dem allen. Roch nie hatte Carl Gustav sie so talt, fo sprode gefunden, als eben heute; noch nie war ihr Betragen gegen ihn fo ftreng, und jede ihrer Sandlungen, jedes ihrer Worte so darauf berechnet gewesen, um ihm jede hoffnung zu benehmen. Er fühlete das bald, und fühlte es mit Bitterkeit und Unmuth. Zeitiger, als es sonst seine Gewohnheit war, und in sehr übler kaune verließ er das Schloß, und sin Theil seiner Begleiter, welche gestern Zeugen seines Auftritts mit Odowalsky im Spielsaate gewesen waren, glaubten hier einen Zusammenhang zu sinden, und sich das veränderte Betragen der Braut, und des Prinzen Unmuth wohl erklären zu können.

Auch der Prinz hatte bald diefen Schlüffel zu Delenens auffallender Ralte gefunden. Im Gespräch mit ihm hatte sie der Zurückennst des Bräutigams ermähnt. Odowalstys heftiger Charakter und seine Sifersucht waren ziemlich bekannt. Dem Prinzen siel die Scene von heut Morgens ein, die schröse, sie beynahe ungezogne Weise, wie der Oberst seine steundliche Grwähnung Delenen's ausgenommen. Se war klar, Belene hatte nicht aus eignem Antrieb sie gegen ihren fürstlichen Verehrer benommen; se war Jwang, Furcht — und derjenige, welcher dench faine Grillen oder seine härte dieses widers wähnige Betwagen veranlaßt hatte, war für diesen

Angenblid tein Gegenstand ber Gunft ober Gnabe ben bem jugenblichen Fürsten.

Und gerade diefen Augenblick des Diffallens benütten Odomalstys Feinde, deren er viele batte, um dem Dringen die lang unenticbiedne Babl eines ber Oberften in der Armee zu der erledigten Stelle eines Generals vorzulegen. Es maren mebrere Mitbewerber, aber nicht leicht Giner, welcher so wichtige Dienfte für fic anguführen batte: bem noch wußte man es bem Pringen in einem andern Lichte ju zeigen. Berrather blieb Berrather - und welche Treue tonnte ber fünftige Ronig der Schweden fich von einem Manne verfprechen, ber diefe gegen feinen ebemabligen gutigen Beren, aus Rade oder Geminnsucht gebrochen batte ? Und maren nicht der fcwedische Abel, der Rang eines Oberften, und ein bedeutender Untheil an der Drager-Beute icon eine große Belohnung für einen gwendeutigen Dienft gemefen?

Das Beabsichtigte gelang. Der Pring gab ben Ginflüsterungen Gebor, welche ihm von mehreren Seiten gemacht wurden, und unterzeichnete bas Blatt, welches einem Undern die Stelle gufagte.

Unbekannt mit biefen lettern Borfällen, aber mißmuthig genng durch alles Borbergegangene, und ermndet von Geschäften, welche das Unterneb. men des fommenden Morgens ibm gur Pflicht gemacht, tam Odowalsty fpat Abends in ben Spielfaal. Man wollte ibn gu einem Spiele gieben, er folug es aus; feine finftern Bedanten maren feine Gefellichaft, er verfentte fich binein, und lief alles, mas ihn je getrantt ober ihm feblgefchlagen, vor feinem Geift vorübergebn. Ein Befühl mar bisber gemefen, bas unter allen Sturmen ein freundliches Licht in feiner Seele verbreitet hatte - Die Liebe gu Belenen, der Blauben an ibre Begenliebe. Auch diefer belle Strabl batte fich ju truben angefangen. Seit geftern und diefem Morgen mar er dem Berlofchen nabe, und wie es oftmable geht, bag eine plosliche Wendung unfere Schidfals uns gleichfam auf einen neuen Ctandpuntt ftellt, aus meldem nicht blog die Gegenwart, fondern auch die Bergangenheit uns gang anders ericeint, fo glaubte Domalety, Da einmabl feine Buverficht auf Belenens Liebe erschüttert mar, fich auch mancher frubern Bemertung, manches Buges zu erinnern, ber ibm damahls mohl aufgefallen mar, ben er aber in dem feften Glauben an ihre beiße Liebe vorüber hatte geben laffen. 36m fiel die garte Gorgfalt ein, mit der fie jenen Mantel und Schmud Baldfteins aufbewahrt, er dachte der Beftigfeit, mit der fie fich Johannens angenommen, und des Widermil-

lens, ja bernahe Abicheues, mit bem fie fic aus feinen Urmen geriffen, als er ihr von des Madchens naber hinrichtung ergablte. Rad und nach traten einige Couren in feinem Gedachtnig bervor, die ibn auf die Möglichteit aufmertfam machten, daß Delene mohl gar Untheil an der Flucht der Berurtheilten haben tonnte. Ihre Machfragen um den Ort, wo diefe aufbemahrt murde, ein Befuch, ben er gerade in den Tagen vor Johannens beabsichtigter Binrichtung mit Belenen unter bem Bormand, bas tonigliche Colof und feine Mertwurdigfeiten ju befebn, batte bafelbft machen muffen, und woben fie fich auch den weiffen Thurm batte zeigen laffen alles dieg fiel ibm jest ein. Er fprang auf: Das muß ich miffen! rief er halblaut, marf bas Wehrgebent mit dem Degen über die Schulter, und wollste den But auffegen, um den Befangenmarter, beffen Aussagen ibm icon bamable verdachtig gefcienen hatten, den man aber aus Mangel jedes Beweifes hatte fren geben muffen, rufen ju laffen, ale Dberft Coppy mit murrifchem Geficht ine Bimmer trat, und fich ihm naberte. Ginen Augenblid, Bruder! ricf er: 3ch habe dir Bichtiges mitgutheilen. Odowalely legte den but wieder ab, und fie nahmen in einem entfernten Wintel des Caales Plat, mobin Coppy feinen Freund führte.

Bas gibts? fragte diefer: Richts Gutes, nicht wahr? Dir tommt nichts Gutes mehr.

Du weißt alfo icon? ermiederte Coppy: Run es ift mir lieb, wenn ich nicht der Erfte fenn muß.

Ja, was benn? Was foll ich miffen? rief Obewalsth ungeduldig: Des Ubeln ift genug geschehn. Wenn noch etwas im hinterhalte ift — herans demit! Rede, was ift's?

Der Pfalggraf foll die Staabs - Offigiers - Stellen befett haben, erwiederte Coppy, etwas jogernd,

Go? rief Odowalsky: Und mann, und wie? Diesen Rachmittag. Ich habe es von seinem Absutanten.

Und wer ift General? Bin ich's? Coppy judte bie Achfeln.

Ich bin es nicht? rief Odowalsty mit dumpfem Ton, die Augen ftarr auf Coppy gerichtet: Richt? — fuhr er mit zitternder Stimme, indem eine heftige Erschütterung sein ganzes Wesen durchbebte: Sprich, Coppy! Ift es mahr? Ich bin nicht General?

Coppy fowieg. Man nennt den Lilienhot, fagte er nach einer Paufe.

Und ich? Durchgefallen — abermahls getäuscht! Da, das ift zuviel! — Er war vorher aufgesprungen, jest fant er erbleichend auf den Stuhl zurück, feine Bruft flog, alle Glieber bebten, er war tels wes Cautes machtig.

Coppy fab ihm erschroden ins Gesicht. Jaffe bich, Bruder, sprach er: Bielleicht ift es nicht wahr, vielleicht ift die Sache ju andern.

Odowalsty schüttelte mit dem Ropfe, ohne reden ju können. Diese lette Jehkchlagung seiner gegründetsten Goffnungen hatte ihn zu gewaltsam erschüttert. Coppy brachte ihm ein Glas Wein. Trint, Bruder, sagte er besorgt: Der Schrecken hat dich angegriffen. Odowalsty gab keine Untwort, und starte vor sich hin; dann sprang er plöglich auf, stürzte das Glas Wein hinunter, das ihm Coppy gebothen, und rief, indem er seinen hut ergriff: Ich will hin zu dem unbärtigen Anaben: Ich will ihn zur Rede stellen

Ben? Ben willft bu jur Rede ftellen? fragte Coppy erftaunt.

Den Pfalgrafen, rief Odowalety wuthend: Ich will ihn fragen, ob er weiß, wie man verdiente Manner behandelt?

11m Gotteswillen, was fallt bir ein: Billft du dich gang und gar verderben? Daß er dir nicht gut ift, fieht man ohnedieß. Ich bitte dich, laß ab von so tollen Streichen!

Es gilt mir alles gleich, rief er, und wenn es

denn aus mit mir'fenn foll, fo reißeich wenigkeins, was fich widerfest, mit mir in den Abgrund. Er fürmte fort, Coppy folgte ihm tenchend. Die Offigiere, welche Zeugen diefer Seene waren, ohne fie ganz zu verstehn, faben ihnen erstaunt nach. Odowaldt hatte bald einen solchen Borsprung vor feinem kleinen wohlbeleibten Freund gewonnen, daß diefer murrend es aufgab, ihm zu folgen, und so gelangte jener wirklich in seinem wilden Muthe bis ins Borzimmer des Prinzen. Dier aber hieß es, der herr habe sich schon zur Anhe begeben, weit er morgen, des Sturmes auf Prag wegen, mit dem frühesten auf sepn wollte.

Er ruht auf seinen Lorbern! knirschte Obowaldty, wandte sich um und eilte nach seinem Jimmer. Deute, schrie er, soll die ganze Bolle los werden! Er rief seinen Diener: Der Gesangenwärter des weissen Thurms soll auf der Stelle kommen! Bis dieser kam, maß Odowalsky sein Zimmer mit großen Schritten. Sein Innerstes war in Aufruhr, sein Geist keines klaren Gedankens mächtig. Der Mann, den er rusen lassen, trat ein. Odowalsky suhr auf ihn zu, packte ihn an der Bruft, und schrie: Bekenne, Schurke! Wie viel hat die das Fräulein von Schloß Troja gebothen, damit du

die Dirne, die verbrannt werden follte, entwifden ließeft?

Mir? ftotterte der Mann: Ich weiß von nichts. Kerl! rief Odowaleth, und zog den Degen: Entweder du betennft, oder ich fpieße dich wie eine Kröte au die Wand.

Der Mensch zitterte, er konnte nicht errathen, wie viel Odowalsky schon wußte. Er kannte beffen Berhältniß zu dem Fraulein, und es war möglich, daß sie etwas, daß sie alles gestanden hatte. Dasher dachte er sich mit ausweichenden Nedensarten zu helfen; aber Odowalsky satte ihn am Rragen, hielt das bloße Schwert eine Spanne breit über seine Bruft, und aus der Angst des Mannes auf seine Schuld mit sicherheit schließend, rief er: Ich weiß alles, du hast mir nichts zu entdecken, du hast bloß zu bejahen. Wie viel hast du gekriegt?

Sechzig Dublonen, gnabiger Berr Oberft! rief ber Erschrodene, indem er zu Odowalsty's Füßen fturzte: Das Fraulein versprach mir beilige Bersichwiegenheit, und nun —

Da, ha, ha! rief Odowalsky mit furchtbarem gachen: Das Reich des Teufels ift uneins unter fich! Alfo, Fraulein Delene hat die Dirne entführt, das wußt' ich. Aber wohin habt ihr fie versteckt?

Bar nirgende bin, haltet ju Gnaden, gnadiger

herr Oberft! fuhr der Bitternde noch immer am Boden liegend fort: Wir haben fie ja nicht mehr gefunden. Sie war fort, als ich in ihre Belle tam —

Billft du mich jum Narren halten? fcrie Obowalsty noch wüthender, indem er auf den Gefangenwärter lossfürzte: 2Bo ift fie? fprich, ober mein Schwert foll dich reden machen!

Ben allen heiligen, gnädiger herr Oberft! Ich weiß es nicht. Da euch das Franlein schon alles er-Märt hat, wird sie euch wohl auch das gesagt haben. Das Fenster war von außen erbrochen, im Dirschgraben fanden wir die Leiter, Brecheisen, hammer u. s. w. Aber Gott soll mich strafen, wenn ich ober das gnädige Fraulein auch nur errathen konnten, wo das Mädchen hingekommen, und wer fle aus dem Thurm gehohlt.

Während dieser längern Rede hatte Odowalsty seine emporten Geister ein wenig zur Ruhe gesproschen. Er verglich die Umstände jener Entführung, wie sie ihm damahls wohl bekannt waren, die Spuren und Nachweisungen, welche ihm sein Forschen verschafft, und er glaubte endlich, woran ihm ohnedieß weniger lag, daß wirklich ein anderer Retter helenen zuvor gekommen sen. Das minderte aber nicht ihre Schuld. Es war nun erwiesen, daß sie dem Wunsch, ja dem Bortheil ihres Bräutigams

schungerade entgegengehandelt, und dieß mahrschinlich aus strafbarer Borliebe für einen Andern.
So brachen denn auch hier seine Boffnungen, sein
Glauben zusammen. Er hatte ste geliebt, heiß, treu,
mahr, und sie hatte ihm mit Falfcheit und Bew
rätheren gesohnt!

Diese Betrachtung jagte auf einmahl wieder alle seine Buth empor, und er ließ fie an dem erften Gegenstand aus, der ihm ins Auge fiel. Das war der arme Gefangenwärter, der noch gitternd an der offenen Zimmerthure kniete, und den er mit einem Stoß seines Fußes hinaus warf, daß erüber und über kollerte. Der Mensch raffte sich indeffen bald auf, und eilte fort, so schnell er konnte, froh, noch auf diese Art davon gekommen gu senn.

In Odowalsty's Bruft muthete, da er nun allein war, der Sturm fort. Alle seine Aussichten waren weggebrochen, alle seine Erwartungen getäuscht. Ehrgeiz und Liebe hatten ihn mit schimmernden Strahlen gelockt, um ihn in Nacht stehn zu lassen. Sollte Alles mißlingen, wie schon die hoffnung auf Ehre, Einfluß, Reichthum und die Treue der Geliebten mißlungen war? Rein! Eins mußte das Schickfal ihm gewähren, die Eroberung der Stadt. Sein Posten war morgen benm Reu-Thar. Dort hatten die Mauern bereite viel

gelitten, es war ju hoffen, es war mit Gewishelt vorauszusehen, daß er morgen hineindringen, die fiegreichen Schaaren durch die erschrockenen Strassen führen, und ihrer Raublust und Blutgier das Leben und Gut der Bewohner Preis geben werde, deren hartnäctige Gegenwehr längst dieß Schickfal verdient hatte.

Rur Eins - Gins follte ihm das Schickal noch gemähren! Es follte ihm Balbftein entgegen führen, daß er den Berhaften mit eigener Sand ermerden, und fich an den letten Todesjudungen desfelben weiden könne.

Diese Aussicht auf Befriedigung seiner wilden Luft gab ihm wieder einige heiterkeit und Juversicht auf sein Gluck. Er beschäftigte sich sodann mit der Wahl und Zurüftung seiner Wassen, die seine Leute puten und in glanzenden Stand herstellen mußten. Auch seine Rseidung sollte gusgezeichnet sen; denn er gedachte sich, wie zu einem Chrentage, für den Worgen zu schmücken, der, wie er nicht zweiselte, ihm wenigkens die Erfüllung eines seiner heißen Wünsche gewähren sollte. In dieser Absicht stellte er sich vor den Winkel seines Zimmers hin, wo an Pflöcken, die an einem Brette an der Wahl eine Beile mach, seine Rleider hingen. Er wählte eine Weile unschlüssig in denselben — da

ichimmerte es ibm benm Schein ber Lampe, melche, von ber Dede berabfangend, bas Bimmer fdwach erleuchtete, wie Gold oder Gilber entgegen. Das mird bas rechte fenn, dachte er, bob bas Rleibungeftud, bas unter aubeen verborgen mar. vom Ragel bergb, trug es ju ber Lampe, und marf es mit Abiden bin; es war Baldfteins gruner Sammtmantel, ben er damabis Belenen meage. nommen, und ben feine Leute bier unter ihres Berren Rleiber, die er felten felbft ju berühren, noch weniger gu untersuchen pflegte, bingebangen batten. Diefer Unblid medte alle gehäffigen Grinne rungen jener Beit wieder auf. Gein Ropf glubte, fein Blut jagte ungeftum durch die Abern, er mußte Rache baben, Rache an Drag, an Boldftein, an Belenen. Gine Bolle tobte in feinem Innern. Die Racht mar weit vorgerudt, tein Schlaf befucte feine brennenden Augen, vergebens marf er fic mehr wie einmabl auf fein Lager, er fand teis ne Rube. Mur als es icon gegen die Morgendammerung ging, verfant er in einen unruhigen,.von milden Traumbildern verftorten Schlummer, aus meldem ihn febr bald ber Klang der Trompete med. te, die feine Reiter jum Auffigen und Ausruden rief.

Er fuhr empor, und trat an's Benfter, das über

bie Moldan nach den jenseitigen Stadttheilen sah. Roch dämmerte es schwach; die dichten October-Rebel wogten über dem Strom, und verhüllten jeden, auch den nächsten Gegenstand mit trübem Schleper. Gine seuchte kalte Luft zog durch's Jenster herein, es war alles unstig, trübe, und so sah in Odowalsky's Gemüthe ans. Gelbst dieser Nebel schien fich gegen sein Borhaben, heut Meister der Stadt zu werden, verschworen zu haben; fluchend blickte er in die grauen Schleper himaus, welche nichts erkennen ließen, und, wenn sie nicht santen, jedes Unternehmen erschwerten, wu sticht unmöglich machten.

Indessen tam sein Absutant ihm zu berichten, daß der Pfalzgraf ausruden lasse, und alles bereit, auch von den Minisern am Reu-Thor die Nachricht da sey, daß alles sertig stehe. Der Diener brachte ihm die Alsider, seinen granen Schwedischen Pelz; denn es war kult und rauh. Odowalsthe bedachte, was er diese Nacht gewollt; aber die Beit deängte, er ließ sich kleiden, wassnen, und in der unmuthigsen Stimmung von der Welt sprengte er vom Pradschin hinaus ins Freye an der Spige seines Regiments, das ihm durch den Rebel solgte, ohne recht den Weg zu unterscheiden, den as zu nehmen hatte.

Mit gang andern Empfindungen hatte man in Prag diefen Morgen begrüßt. Geftern Abende hatte ein Befehl des Feldmarfchalls Colloredo Die Burgermeifter der benden Stadte, die angefehenften Rathsglieder, die Commandanten der verschiedenen Corps aufe Altstädter Rathhaus beschieden, und ihnen dort die hochft willtommne Rachricht mitgetheilt, welche ein von Ling gurudfehrender Courier gebracht. Raifer Ferdinand, der Treue und Noth feiner geliebten Stadt Prag eingedent, hatte, fo fonell es thunlich mar, ein Deer gum Entfas derfelben gesammelt. Rur die Ericopfung eines drenfligiahrigen Rriegestandes hatte die frühere Errichtung desfelben verhindern konnen. Jest aber ftanden die Generale Gol; und des Souches bereits im Budweiser=Rreise, und naberten fich Prag, mofelbft fie in wenigen Tagen einzutreffen und die Reinde gu vertreiben dachten, welche ihrer mit den tapfern Pragern verbundenen Dacht nicht murben widerftehn fonnen. 9).

Wie eine Bothschaft vom himmel klang diese Nachricht in die herzen der hocherfreuten Bewohener von Prag, die nun schon durch dren Monathe alles Ungemach, alle Gefahren, alle Unstrengung des großen Kampfes mit unermüdlicher Treue und Entscholossenheit ertragen hatten. Schon hatten sie

allmählig ju fühlen angefangen, daß ibre Rrafte Ach erschöpften, und mit einer Ungft, die an Berameiffung grengte, bachten fie bes Augenblicks, mo fe endlich, wenn ihnen weder Bulfe noch die Friedenenadricht tame, der übermacht weichen, und die Baterstadt nach fo viel Opfern und Anftrengungen bem verhaften, graufamen und erbitterten Feinde überlaffen follten. Jene Rachricht, und ein eigenbandiger Brief des geliebten Monarchen, morin er den Pragern für ihre Treue dankte und ibnen nabe Rettimg verfprach ""), ftromte neuen Muth, neue Freudigfeit in alle Bergen, und mie dem Commandirenden an diesem Morgen gemeldet murbe, daß fomohl in den Beingarten und auf ben Sugeln am Reuthor, ale druben binter bem Biffebrad Bewegung unter ben fcmebifden Truppen fen, und fie, fo viel der Rebel bemerten lief, von benden Seiten ber fich jum Ungriff anschickten, da wurden fogleich die Sturmgloden auf allen Thurmen geläutet, die Mannichaft eilte auf ihre Cammelplage und erwartete ihre Befehle. Bunfchmit murde jum Reuthor beordert, Baldftein murbe ber Poften am Biffehrad vertraut, und vergnügt jog jeber feiner Bestimmung entgegen.

Allmählig mar die Sonne hinter den Rebelichlevern noch unfichtbar emporgestiegen. Ihr ftarkerer Strahl fing an die Dunste ju zertheilen, ein frischer Wind erhob sich und theilte den Rebel. Die Sonnenscheibe erschien erft bleich und ftrahlenslos, dann immer heller und heller, und aus den erheiterten Lüsten, und der hellern Umgebung drang auch frischer Muth in die Geister. Doch staterten die Jahnen, saut erhob sich der Jubel der Ausziehenden, und so gelangten sie zu den bedrohten Thoren, wo sich ihnen, wie sie den Wall besstiegen, jest im Sonnenglanz blinkend, die Reihen der Feinde zeigten, die im Sturmschritt gegen die Mauern anrückten.

Bunschwit machte seine Dispositionen beym Renthor. Die Mauern auf dieser Seite der Stadt waren bereits sehr erschüttert. Bas noch stand, hatten die Schweden heimlich untergraben und mit Balken gestügt. Dieß zwar wußte man nicht, aber dennoch war sich von den morschen Ballen wenig zu versprechen zz). Darum stellte Bunschwitz seine Leute in vier Abtheilungen hinter einander auf, gleichsam vier lebendige Bollwerte gegen den Feind bildend. Plötsich prasselten die schwedischen Minen auf, das Feuer ergriff die stügenden Balken, sie brachen zusammen, der Schutt rollte von bepden Seiten nieder, und bahnte den Schweden einen nicht sehr mubsamen Beg in die Stadt. Dennoch

foredte bas unabläffige Teuern der Belagerten. und ber Unblid ber gablreichen Mannschaft, welche ihnen hier entgegen fand, die Ungreifenden gurud. Man fab, wie ihre Offiziere fle mit blogen Degen vormarts jum Angriff trieben. Bor allen zeigte der Anführer der Truppe, ein großer Mann in einen arauen Dels gebullt, ben muthendften Gifer. Bu Rug, wie alle Ubrigen, mit der Partifane in ber Linten, trieb er feine Leute jum Sturm. Er fcbien bie Seele des Gangen. Bo er tampfte, mar Sieg für die Seinen; wo er fehlte, wichen fie. Bald wurde biefer Dann in feiner eben fo tubnen als befonnenen Tapferteit das Augenmert aller bort Streitenden, und Bunfdmit fühlte mohl, baf er allein ein halbes Regiment galt. Ihn ju fallen, bie Schweden ihres Anführers ju berauben, mar eben fo viel, als fie fchlagen. Aber um einen tuhnen Streich auszuführen, mar feine Dannschaft nicht aablreich genug. Er fandte baber gu General Contt und lief um Berftartung bitten. Glücklicher Beife war der Sturm auf den Biffehrad durch Baldfteine Fluge Gegenmehr bereits abgeschlagen, Burtemberg batte fich jurudaegogen, Conti beorderte alfo Walditein mit feinen Leuten gegen bas Reuthor, und biefer freute fich, dem Freund gur Unter-Aubung ju bienen.

Dort hatten indeffen die Schweben gweymahl bereits angegriffen, und maren amenmabl auruck getrieben worden. Aber jener Offizier im grauen Delg führte fie gum drittenmahl vormarts. Es fcien, als habe er feinen Ginn und alle feine Rrafte barauf gefest, in bie Stadt einzudringen, feine Ermahnungen, feine Drobungen, fein Benfpiel feuerten die entmuthigte Mannichaft an. Roch einmahl drangen fle vormarte, noch einmahl erreichten fie ben burch ben Schutt wie eine Brude gebahnten Weg, und trot alles tapfern Biberfandes bedurfte es nur noch einer geringen Unftrengung für fie, um in dem Innern der Stadt ju fenn. Bunichwit fab die Gefahr; febnfüchtig blidte er nach dem Sucurs, der megen der bedentenden Entfernung noch nicht erscheinen konnte, und in dem Augenblick gewahrte er auch, wie jener gewaltige Somede mit bodgefdwungner Partifane, mit flammenden Bliden den Seinigen gurief, und fcon fo weit vorgedrungen mar, daß nur ein Fleiner Reft der Mauer ihn von dem Innern der Stadt trennte. Da rift Bunfdwis einem neben ibm febenden Goldaten die Blinte aus der Sand, faste feinen Mann, druckte los, und der Offigier fturate mit der gangen Laft feines gewaltigen Rörpers raffelnd unter Erümmer und Schutt. Munfcmis.

obmobl fic feiner That mit Überlegung und Breude bewußt, prallte boch einen Schritt gurud, als fein Borhaben fo fcnell, fo gang gelungen mar; aber die Schweden erhoben ein Bebeul, wie fie ibren Subrer fturgen faben, und alle floben unaufhaltsam aus der Brefche. Bergebens suchten die andern Offiziere fie jum Stehn, jum Borbringen ju bewegen; mit jenem Dann fcbien aller Duth, ja die Seele des gangen Unternehmens verloren gu fenn. Giner rif ben anderu mit fich fort, in ben Befehlen der Offiziere mar teine Ginbeit, tein Bufammenwirken mehr. Die Bobmen, Die Unordnung der Feinde gemahrend, drangen vor, ereilten und erschlugen noch viele auf der unordentlis den Flucht, und fo mar benn auch auf diefer Seite ber Feind flegreich und mit großem Berluft gurud getrieben , und die Baterftabt gefcutt.

Als die Schweden nun ganglich zuruckgeschlagen waren, schickten die Sieger sich an, die Pflichten ber Menschlichkeit an den vielen Gefallenen und verwundeten Feinden, und den Wenigen ihrer Landeleute zu erfüllen, deren Blut der heutige Taggelostet hatte. Wunschwitz war sogleich bedacht, bem schwedischen Offizier, der durch ihn gefallen war, wenn er noch lebte, alle Sorgfalt angedeisen zu laffen, denn es war ein tapferer Feind. Man

۸

erhob ibn aus ben Trummern, zwischen welche er gefturgt mar - er lebte noch. Bunfcwit ließ ibn an eine rubige Stelle an der Bruftmehr legen, und foidte um einen Bundargt. Bis biefer tam, trat er gu ibm, fragte um feinen Rahmen, und ob er ibm in irgend etwas behülflich fenn tonne. Der Bermundete gab teine Untwort, und der Ausdruck feiner Buge geugte von beftigem Schmerg ober Born. Bergeblich wiederhohlte Bunfcmit feine Fragen, und ichmieg endlich mitleidig; denn bie Berletung in ber Bruft bes Bermundeten ließ ibn vermutben, daß er nicht fprechen tonne. Indeg er-. fcien der Chirurgus. Er naberte fich dem Schweden, aber fo wie diefer aus dem Apparat, ben ber Chirurgus ben fich führte , feine Abficht errieth, frief er ibn beftig von fich, und wollte nicht augeben, daß man nach feiner Bunde febe; boch forderte er in bohmifder Sprache einen Trunt Baffer. Dan brachte es ibm, er trant mit gierigen Bugen, und fant bann, entweder burch bie Unftrengung des Trintens, oder den Blutverluft erfcopft, ohnmachtig gurud. Run begann ber Bundarat feine Untersuchung, und erklärte, daß bier mes nig ju boffen, und die Berletung der edlen Theile upheilbar fen; bennoch mard ber Berband mit al-Ier Sargfalt angelegt, und man überlegte eben,

wohin ein Rranter von folder Wichtigkeit gebracht merden follte, als die Berftartungs = Dannicaft . von Baldftein angeführt, ben dem Reuthor eintraf. Bu ihrem Erftaunen und Difvergnugen fanben fie den Rampf bereits geendet, und borten, daß der Rall Gines Mannes das gange Gefecht ent fcbieben habe. - Run fo wollen mir dir menigftens helfen beine Todten begraben, fagte Baldftein, und trat ju dem fcmedifchen Stabsoffigier, der obne Befinnung lag. Er betrachtete ibn genauer. Blut, Staub und Schmers batten amar die Buge entftellt, aber eine fürchtbare Abnlichkeit murbe immer gemiffer, und mit einem Tone bes . Schreckens, rief er jest: Bunfcwis! du baft ben Odowalsty erfcoffen - und blieb farr in Betrache tung des Ungludlichen ftehn. Auch Bunfdwis traf diefer Rahme mit Entfegen, und die Große des Unbeile, bas Bunfcmis burd feinen glücklichen Souf von Drag abgewandt, und die ftrafende Gerechtigfeit des himmels, die ben Berrather an den Mauern der verrathenen Stadt ereilt batte, full- . ten die Jünglinge mit frommer Scheu und tiefem" Ernft.

Waldstein war nun fogleich bedacht, fobalb ber erfte vorläufige Berband geendigt war, ben Oberfen, der noch immer tein Lebenszeichen gab, in

eines ber naben, gur Aufnahme ber Bermunbeten eingerichteten Baufer bringen gu laffen. Indes Bunfowis fich noch mit Beffattung und Berpflegung der übrigen, mit Burnaführung der Eruppen und andern militarifchen Anftalten beschäftigte, forgte Balbftein für den ungludlichen Feind, bem er alle Bulfe und Erleichterung, welche ibm au Gebothe ftanden, ju verfchaffen fuchte. Gin angesehener Urgt murde berbengerufen, Odomalsty in ein febr anftandiges Zimmer gebracht, und ibm hinreichende Bedienung jugeordnet. Des Arztes Ausspruch bestätigte, mas ber Felbargt fogleich auf dem Ball ausgesprochen hatte, daß bier wenig Boffnung fen, und nur die größte Rube und forgfamfte Pflege bas tief verlette Leben vielleicht noch einige Beit friften tonnten.

Für alles dieß wurde nach Waldsteins Befehl auf das Beste gesorgt. Aber sey es, daß sein eigner Ausruf, welchen ihm die Überraschung des ersten Anblicks entrissen, den Umstehenden den Nahmen des Verwundeten bekannt gemacht, sey es, daß mehrere derselben ihn vielleicht erkannt, daß andere blesstre Schweden ihren Anführer genannt — kurz, die Runde, daß Odowalsky gefangen, und schwer verwundet in dem für die Kranken bestimmsten Sause liege, verbreitete sich in Prag, und Reu-

gier, Abiden, Born, mobl auch Rachgier, verfammelten nach und nach einen Baufen Menfchen por ben Tenftern, und ein bumpfes Murmeln ging durch die Menge. Die Behandlung bes Bundargtes, die ftartenden Mittel, welche man anwandte, um Odomalety in's Leben gurudgurufen, bemirtten nach langer Beit fo viel, daß er fich erhohlte, die Augen aufschlug, und, wie er fich in einem gang unbefannten Ort unter fremden Denichen fab, mit taum borbarer Stimme fragte, wo er fen? Man verftandigte ibn, und der Ausbruck ber milbeften Buth vergerrte feine Buge und erfcutterte alle feine Glieder, ale er vernahm, bag er fich gefangen in Prag befinde! Baldftein batte fich feinen Bliden entjogen - benn er hatte gefühlt, daß er nicht der Gegenstand mar, deffen Unblid Doo. waletys aufgereigten Beift gu befanftigen im Ctanbe mar - und mar an's Fenfter getreten. Sier erblickte er die unruhig auf und abfluthende Menge, und eilte binab, fich ju erfundigen, mas es fen. Cogleich drang ibm das unwillige Murmeln entgegen, und er borte die Borte: Berrather! Er muß fterben! Reine Gnade! Beraus mit ibm, wir mob Ien ibn gerreiffen! u. f. m.

Balbftein ertannte nur gu mohl den Ginn dieer Ausrufungen, und fann befturgt auf ein Mit-

tel, die aufgebrachte Menge ju befänftigen und gum Auseinandergeben ju bewegen, als ihn einige ber Rächsten erblickten. Cogleich manbten fie fich an ibn und forderten von ibm die Auslieferung bes Gefangenen, ba er von ibm ju tommen fcbien. Baldftein fuchte fie ju bedeuten, fie borten ihn nicht; er ftellte ihnen vor, daß ber, den fie fuche. ten, um ibn gur gerechten Strafe gut giebn, obnes dieß dem Tode nabe fen, daß er entweder bald den Lohn feiner übelthaten finden, oder, falls er genefen follte, mas micht zu glauben mar, der Berechtigfeit überliefert merben murbe. Geine Worte folugen an taube Ohren, der garmen murde immer ftarter, blinde Buth bemeifterte fich des aufgebrachten Saufens, und Giner rief: Sprengt die Thure auf, wir werden ben Berrather icon finden! Cogleich maren einige der Umftebenden mit Saden, Spiefen und andern Bertzeugen bereit, Diefen Borfas auszuführen, und Baldftein fah ben Augenblick nabe, mo der rasende Pobel in's haus bringen, und den Ungludlichen unter Dighand-Inngen ermorden murbe.

Da teine Borfiellungen halfen, zog er ben Des gen, sprang auf den Edftein am Thore, so daß er von den Meisten gesehen werden konnte, und rief ihnen mit lauter Stimme zu: Ich bin Graf Walds

flein, der Commandant am Brudentburm, und nur über meine Leiche geht ber Beg in dief Baus. Die Erften fuhren gurud, mie fie feine bloge Baffe faben; aber andere brangten wieder vor, bis jest einige ibn mirtlich ertannten und riefen : G8 ift ber Balbftein, bet Retter der Altftadt! Laft ab! Laft ab! In dem Augenblick tam Wunschwis mit einem Commando feiner Leute Die Strafe berauf; man hatte ibn gerufen, weil es bier garmen gab und er fich in der Rabe befand. Er fab und borte bas Gefdren ber Menge, er erblicte feinen Freund mit bloffem Schwerte an dem Thore, und errieth das Gange. Unter Drobung, Keuer geben gu lasfen, wenn fie nicht auseinander gingen, brang er mit feinen Soldaten vor; aber ber rafende Saufe, nur erpicht auf feine Rache, borte nicht, und war im Begriff fich der bewaffneten Dacht zu wiberfegen, indef andere fich wieder anschickten, gegen das Thor und Baldftein ibre Angriffe zu erneuern. Wunfchmit fab die Gefahr feines Freunbes, und, ungern genug, tommandirte er - Jeuer! Der Donner der Schuffe, der Rall einiger, die getroffen maren, mirtten gemaltfam auf den Baufen. Er wich heulend anseinander, die Goldaten rudten vor, und batten bald bas Thor erreicht, um welches fie fich nun reihten, und ihre Partifanen und Gewehre der noch ftets wogenden Menge entgegenstrecken. Opnto! rief Bunfchwis misbilligend, indem er zu ihm trat: Du warft im Begriff, dich für einen Verräther, für einen Feind zu opfern.

Gben weil er mein Feind mar, erwiederte Bald. ftein: Er ift meinem Schute vertraut.

Bunschwis reichte ihm die Pand und schüttelete fie, ohne zu antworten. Dierauf wiederhohlte er seine Befehle an die Mannschaft, und die Freumde gingen hinauf zu dem Aranten. hier tam ihnen bereits der Bundarzt mit verstörtem Gesicht im Borsaal entgegen. Der schwedische Offizier flirbt, rief er, und es ist gräßlich anzusehn.

Was ift geschehen? fragte Balbstein heftig. Ihr, gnädiger Berr, send, wie es scheint, die

unschuldige Urfache, erwiederte der Wundargt.

Ich? rief Waldstein bestürzt.

Der Krante hatte euch schon früher am Fenster stehend bemerkt und mahrscheinlich erkannt; denn er bezeugte große Unruhe, und fragte, wer der Offizier sey, der das Zimmer so eben verlaffen. Ich nannte euch und sah eine heftige Bewegung in seinen Mienen; doch schwieg er, da wir ihn überhaupt ersuchten, sich ruhig zu verhalten. Dann frag-

te er nach einer Beile, wie es mit feiner Bunde ftunde, und ob er leben werde?

3ch antwortete ibm : Es fiunde gefährlich, dennoch fen nicht alle hoffnung verloren.

Richt? fuhr er zornig auf: 3ch tann alfe noch langer leben?

Es ift möglich, herr Oberft, wenn ihr euch rubig verhaltet, erwiederte ich.

Er gab mir teine Antwort, aber ich tonnte wohl feben, daß etwas in feinem Innern arbeitete. Bierauf murbe es febr laut auf der Strafe. Er befahl mir an's Tenfter ju geben, und ju feben, was es fep. 3ch errieth fogleich alles, mas vorging, und bachte eben, wie ich es ibm bepbringen wollte, als der Rrantenwarter hereinfturgte, und rief : Rettet ben fcwebischen Berrn! Beschwind! Die Leute wollen ihn umbringen. Graf Baldftein balt fie mit' Rübe gurud. Der Offigier fuhr im Bette empor, ich fab mit Grftaunen, welche Rrafte er noch batte. Baldftein? rief er: 36m foll ich bas Leben danten? Und welches Leben? - In dem Augenblid fielen Schuffe. Der Rrante rif ben Berband von feiner Bruft, das Blut fturgte ftrommeife nach,und er fant fterbend gurud.

Run, und jest? rief Wunschwis.

Bir haben versucht, ihn ju fich ju bringen, die

Bunde wieber ju verbinden, erwiederte der Bundsarzt — aber es ift vergebens. Der Juftand feiner Bruft, noch mehr aber die heftige Gemüthsbewesgung muß feinem Leben balb ein Ende machen. Es tann teine halbe Stunde mehr dauern.

Waldstein sah dufter gur Erde, bann hob er ben . Blid empor und fagte: Weiß Gott, es ift nicht meine Schuld! Leidet er viel ?

Raum! erwiederte der Argt: Der heftige Blutverluft bringt eine folche Schwäche hervor, daß er die Schmerzen nicht zu fühlen im Stande ift. Er ift ohne Bewußtfenn.

Möge Gott gnabig mit ihm enden! erwiederte Balbftein, und ging an's Fenfter, um feine Bewegung zu verbergen.

Indem trat der Barter unter die Thure und winkte dem Argt. Diefer begab fich in's Krankengimmer, und tam nach einer kleinen Beile zurud. Die jungen Leute traten ihm entgegen. Bie ftehte? fragte Bunschwis.

But! erwiederte der Wundargt ernft : Er hat vollendet. Er ift fanft geftorben.

Bott fen Dant! rief Balbftein.

Er ift noch einen Augenblid zu fich getommen, und als hatte er in dem Zwischenraum feiner Ohnmacht an den Pforten der Ewigteit sein Unrecht einsehen gelernt, windte er mir. 3ch mußte mich au feinen Mund beugen, taum hörbar flüsterte er: 3ch laffe dem Waldftein danten. Unter diefer letten Anftrengung verlöschte ber schwache Fuute bes Lebens,

Tief ergriffen, hörten Waldstein und Wunschwis den Bericht des Arztes. Jenen hatte er auf's bitterste gehaßt, dieser hatte ihm den Tod gegeben! Wenn ihr uns versichern tonnt, fing Wunschwis nach einer Weile an, daß er nicht mehr erwacht, und von unserm Anblick für ihn nichts zu fürchten ift, so möchte ich ihn sehen.

Rommt ohne Bedenten, herr hauptmann! erwiederte der Argt: Der erwacht nicht wieder und fie traten ins Sterbezimmer.

Der große, fraftige Mann lag bleich aber unsentstellt wie ein Schlafender auf seinem Bette. Reine Spur mehr von dem wilden Ungestum, der sonft seine Sandlungen begleitet hatte — und selbst über die vorher so leidenschaftlich bewegten Zuge war nun eine milde Ruhe verbreitet, die der Ungluckliche wahrscheinlich früher nie gekannt hatte.

Er hat Bielen Bofes gethan! fagte Bunfdmit, indem er ihn betrachtete.

Sich felbft doch das Meifte! antwortete Baldftein, und ergriff die talte Sand des Berftorbenen: Ich habe ihm vom Bergen vergeben, und ich hofe fe, sein geschiedener Geift wird es wissen, daß wir keine Feinde mehr sind. Er ließ des Todten Band sanft auf bessen Bruft nieder, löste ein kleines silbernes Eruzifir, das er am Balfe zu tragen pflegete, ab, und gab es ihm in die Band. Möge dein Schöpfer und Erlöser dir vergeben, wie ich dir vergeben habe! sagte er ergriff Bunschwitzens Urm und verließ das Zimmer.

Ein paar Stunden nach bem Gefechte verfunde. te der Birbel der Trommeln in den Beingarten, dem Reuthor gegenüber, wie icon öfters gefcheben , daß die Schweden ju parlamentiren munich. ten. Gin Tambour nabte fich dem Thore und begehrte Baffenruhe auf vier und zwanzig Stunden, um gegenseitig Beit jum Beerdigen ber Todten ju baben. Es mard bewilligt, bod mit der Anmertung, daß man von Seite der Stadt taum fo viel Minuten dazu gebraucht habe. Diefes Berlangen, das auf ein Bedüchift von Erhohlung deutete, und die geftrige Nachricht megen des nabenden Entfages, erhöhten ben Duth ber Prager ungemein; fie arbeiteten rafc und allfeitig an ber Zusbefferung ber burch die letten Ungriffe beschädigten Mauern, und bofften nun endlich ein Ende ihrer Leiden.

Die bepden Freunde hatten noch einen Gegen-Schwed. in Prag. III. Ih. 11 stand, der ihnen Sorge machte, die Leiche ihres Gefangenen. Es wäre ihr Wunsch gewesen, ihn, seinem Range gemäß, mit militärischer Ehre auf einem der Kirchhöse der Stadt zu bestatten; doch durften sie dieß wegen des Unwillens des Boltes nicht wagen, das noch stets, freylich in einiger Entfernung, weil die aufgestellten Wachen es in Respect hielten, das Haus umwogte. Waldstein tam auf den Gedanken, ihn in der Stille den Schweden zu übergeben, er sprach deßhalb mit Graf Golloredo, dieser willigte in den Vorschlag, die Sache ward sogleich durch jenen Tambour besorgt, dem man einen Offizier aus der Stadt mitgab, um über dieß Geschäft im Hauptquartier zu unterhandeln.

Odowalstys Fall war daselbst-schon bekannt. Seine Gefährten hatten ihn stürzen sehen, und zweiselten nicht an seinem Tode, der sehr verschiesdenartige Empfindungen erregte. Manche bedauerten ihn; Biele freuten sich, seiner los zu seyn; einige Wenige waren wirklich durch seinen Berlust betrübt, und unter diese gehörte Coppy. Ihm war es sehr wahrscheinlich, daß man in Prag sich ungeheuer über den Fall dieses Mannes freuen, und vielleicht an seiner Leiche die Rache nehmen würsde, die das Schicksal an dem Lebenden auszuüben

nicht aestattet hatte. Er eilte daber, fich Gebor beb bem Pfalggrafen ju verschaffen, mas indest fobalb nicht gescheben konnte, weil der Briug im Unmuth über den miglungenen Sturm fich in feine 3immer gurudgezogen batte, und Riemand fprechen mollte. Unterdeffen aber mar jener Tambour mit bem bohmischen Offizier jurudgetehrt. Konigemart ließ. fich ben bem Pringen melden, die Nachricht megen des bewilligten Waffenstillftands ju bringen, und trug ben diefer Belegenheit bann auch jenes Befuch ber Prager vor. Carl Guftav erfuhr erft durch dieg Begehren des Oberften Tod. Es ergriff ihn einen Augenblid, benn er mußte, daß er geftern etwas aethan, das den Berftorbenen gefrantt hatte; boch in einer andern Begiehung fiel ein leichter Strahl von Rreude in feine Bruft, denn feine icone Braut mar nun des ftrengen Buthers los. Ginen Augenblick fand er an ju antworten, bann gab er mit großer Freundlichkeit feine Bewilligung, und trug Ronigsmart auf, für die febr ehrenvolle Bestattung diefes Mannes zu forgen.

Rönigsmart freute fich diefer Berfügung. Sein Derz mar jest milber als fonst gestimmt. Gine Freude, die er nicht geahnt, ber er langst entfagt, mar darin eingezogen, und hatte es sanftern Empfindungen geöffnet. Willig gab er Befehl, die Lei-

de des Dannes, ben er gwar als Golbaten ehren, aber als Menfchen nie achten tonnte, im Goube ber Racht, um fie den Diffhandlungen des aufgebrachten Pobels zu entziehen, vor bem Reuthor in Empfang nehmen, und auf dem Rirchofe bestatten ju laffen, mo die übrigen, mabrend der Belggerung gefallenen Schweden rubten, Andere Sorgen, andere Empfindungen nahmen gleich barauf feinen Beift in Unfprud. Ge maren bochft unangenehme Radrichten bald nach einander getommen. General Brangel tonnte die verlangte Unterftubung nicht fenden, ba er felbft mehr Truppen gebraucht hatte, als er befag. Der taiferliche Succurs unter des Couches und Gola naberte fich Drag. und die Riederlage, welche bie Schweden feit der letten Beit und befonders beut an zwen Geiten erlitten hatten, machten es ihnen unmöglich, vor der Band, ebe fie Berftartung erhielten, etwas Ents fcheidendes gegen die Stadt vorzunehmen. Der Pfalgraf ließ Kriegerath bakten, und es marb zwenerlen beichloffen; erftens ju verfuchen, ob bie Stadt nicht auf friedlicherm Wege gur Übergabe gu bewegen mare, ehe ber Entfat antame, und gwentens, babin ju trachten, bag man von diefem in Drag teine Runde befame, um die Drager nicht noch unnachgiebiger ju machen. Ronigsmart, ber

scheinmahl bewiesen hatte, daß er es verstebe, das Geheimmiß eines Unternehmend zu sichern, erwielt den Auftrag auch dießmahl für die Ausbehung jeder Gemeinschaft zwischen der Stadt und dem Lande zu sorgen, und er traf sogleich mit dem Ernst und der Strenge, welche allen seinen Maßregeln eigen war, die nöthigen Anstalten. An einem der nächsten Worgen ließ sich der Trommelwirbel von neuem auf den hügeln von Prag vernehmen, und dießmahl erschien eine etwas seperliche Gefandtsschaft, ein Offizier, den einige Trompeter begleiteten, und der am Neuthov um Einlaß und die Erlandniß ansuchte, mit dem Rommandirenden zu spreschen 22).

Er ward jum Feldmarschall geführt, und brachte ein Schreiben des Pfalzgrafen, worin dieser sehr viel von Schonung des Christenblute, von unnöthigem Schaden, welcher der Stadt und ihren Einmohnern zugefügt wurde, sprach, und endlich unter ziemlich annehmlichen Bedingungen die übersgabe der Stadt forderte, und daß die Prager Offsiere hinüber zum Pfalzgrafen senden sollten, um wegen der Puncte der übergabe sich mit ihm zu ber reden. Es fiel dem Rommandirenden nicht ein, dies sem Borschlag Gehör zu geben; doch versprach er, ihn mit den Borschern der bepden Städte in übere

legung zu ziehen, und morgen die Antwort zu schiden. Er berief die Bügermeister, die Anführer
der verschiedenen Gorps — alle waren einmüthig
der Meinung, den Antrag zu verwerfen. Doch um
Beit zu gewinnen, wurde beschlossen, solche Bedingungen zu fordern, welche der Pfalzgraf gewiß nicht
gewähren würde, und nun am nächsten Morgen
der Oberst Graf Göt zu dem Pfalzgrafen beordert,
und ihm Waldstein zur Begleitung zugegeben.

Am Tage, wo Obowalsty gefallen mar, und gleich nach dem unglücklichen Gefechte am Neuthor, war sein Reitknecht mit der Todesbothschaft nach Troja gekommen. Zufälliger Weise sah ihn die Baronian zuerst. Sie erschrack, so wenig lieb ihr auch der Berstorbene gewesen; der Tod eines wohl Bekannten, eines halben Hausgenossen, bleibt immer ein ergreifendes Ereignis, und hier gesellte sich noch die Sorge dazu, wie man helenen diese Schreckensachricht beybringen sollte. Sie hieß daher den Menschen, vor der hand seiner Runde gegen Niemand zu erwähnen, und ging, sie helenen vorzutragen. Es erschütterte diese tief. Ihre Empsindungen waren jederzeit lebhaft, und sie hatte sich einiges Unrecht gegen ihren Freund vorzuwersen. Sie

war mehrmahls einer Ohnmacht nahe, und Frau von Berta, der Oheim, die Tante, alle waren um fie beschäftigt. Lange vermochte fie nicht zu weinen; als endlich der gewaltsame Krampf sich löste und die Thränen kamen, wurde die schwergepreste Bruft erleichtert, und in den strömenden Jähren schie heftigkeit des ersten Eindrucks nach und nach sich zu verlieren.

Um folgenden Tage mar fie rubig. Jest, mo der erfte fdredliche Schlag übermunden mar, ftellte fich ibr bas eigentliche Berhaltnig ber Umftande im milderen Lichte bar. Ddomaletys Berluft that ibr meb, noch meber der Gedante, daß er fo menia gludlich gemefen, ja, daß fie felbit nichts gu feinem Glude bengutragen im Stande mar. Sie erinnerte fich, bag fie in den letten Tagen feines Bebens fich mit bem Bedanten vertraut gemacht hatte, die Berbindung gwifchen ihnen Beyden, die Reinem Glud verhieß, auf fchickliche Urt gu lofen, und fte tam endlich dabin ju glauben, daß der him-· mel doch anadig für fie und ihren Freund gesorgt, indem er einen Beift, ber nun einmahl burch teinen erreichten Wunfch, und in feinem Berhaltnig glücklich ju merben ichien, burch einen ruhmlichen Beldentod ber Belt entnommen habe.

Denselben Racmittag wurde feine Leiche auf

bem Bradidin mit allen militarifden Chren beftattet. Ihr Obeim mobnte aus Rudficht für fie ber Feperlichkeit ben, da fie fich nicht ftark genug dagu fühlte. Er tam Abende gurud, ernft aber beiter gestimmt. Much er ichien den frubzeitigen Tod des Unglücklichen als eine für ihn felbft ermunichte Fügung angufehn, und er hatte nabere Zuseinanderfegung über feine letten Ctunden erhalten, die et feiner Familie gern mittheilte, da er fie gang geeignet fand, Belenen ju berubigen. Go erfuhr fle benn, daß berjenige, ber ibn erlegt, auch freundlich für feine Berpflegung geforgt, und daß ein anderer Offizier fein Leben daran gefest, um ibm eine rubige Todesstunde ju verschaffen. Des alten Baron Augen glangten, wie er das ergablte, und als er nun die Rahmen Wunschwis und Waldstein nannte, da fuhr es wie ein electris icher Schlag durch Belenens ganges Befen. Baldftein? wiederhohlte fie, aber fie vermochte nichts mehr hingugufegen. Gin Sturm von Gedanten und Empfindungen regte ibre Geele auf, fie fühlte fic. aufs Reue einer Ohnmacht nabe, und die Baroninn fomobl ale ihre Mutter gurnten dem Obeim, ber feiner armen Richte in ihrem erften Schmerze fo wenig iconte. Der Obeim ließ fie reden, er Tannte Belenen beffer, und mußte, welchen Balfam

feine Radricht auch für eine Bunde enthalten haben murde, die tiefer gewefen mare, ale jene, welche er helenen gutraute.

Birklich hatte ste sich nicht sobald aus ihrer ersten Betäubung erhohlt, als ein Thränenstrom, aber nicht mehr des bloßen Schmerzens, sondern der innigsten Rührung, aus ihren Augen brach. Waldsteins Bild schwebte vor ihr; er hatte so viel gewagt, und warum? Es war für sie geschehn, ihr Verlobter war ihm theuer um ihrentwillen, und er hatte für sie sein Leben gewagt. Sie konnte sich's nicht anders denken, und diese Vorstellung wirkte so mächtig auf ihre Seele, daß die Trauer um den erst Gefallenen in ein gewisses Dämmerslicht zurück trat, welches gerade dazu diente, einen wehmüthig verschönernden Schleper über ihre hossungen zu werfen, und die Stacheln in ihrer Brust wohlthätig zu umhüllen.

Die Tante und Mutter, die fie nie recht verfanden, waren indeß bedacht, nach gewöhnlicher Beise ihr Zerftreuung zu verschaffen. Die Lettere bewedete fie also einige Tage nach dem Begräbniß, eine Freundinn, welche auf dem Pradschin gegens über vom kaiserlichen Schloße wohnte, zu besuchen. Delene betrachtete sich als Witwe, sie hatte fich einen Traueranzug machen laffen, und sie fand, als man ibn ibr angepaßt batte, daß er fie febr vortheilhaft Meidete. Beite, baufchende Armel, Die unterhalb des Glenbogens tnapp anschloffen, bienten bagu, den gierlichen Ban des fclanten Oberleibs ju geigen, ben bas Dieber, vorn berunter von der Bruft bis unter die Guften mit ichwargen Rnopfen befest, volltommen zeichnete. Gin fast anliegender meiffer Flor bedecte den Bufen und Ra-Gen, ein Salstuch von eben diefem Stoffe mar leicht um die Schultern geworfen. Das reiche haar vorn gescheitelt, und ju benden Seiten in vollen Loden auf die Schultern fallend, mar auf dem Bin. tertopfe nett guruckaefammt, und von einer fleinen Saube menig bedectt, von melder vorn über die Stirn berab fich eine breite fcmarge Schneppe bog, und rudmarts ein langer fcmarger Schleper binabfiel, der weit genug mar, die gange Person gu umbullen, aber jest gurudgefchlagen, nur bem lieblichen Ropf und Bals gur duntlen Folie diente, und bis auf die Erde binabfloß, mo er mit ber langen Schleppe des Kleides ihren Schritten folge te. Gelbft die etwas bleichere Farbe ber Wangen, und der trübere Blid der iconen Augen vermehrten den anziehenden Unblid, welchen diefe boldfelige Trauergeftalt both

So gekleidet, mar fie mit ber Tante jur Frau

von Raupowa gefahren. Man tam ihr mit Beyleidsbezeugungen entgegen, man bemühte fich durch
allerley Gespräche über die Borfälle des Tages ihrem Kummer einige Zerstreuung zu biethen, und erzählte, daß man in wenig Augenbliden der Ankunft einer Bothschaft von Graf Colloreds entgegen sehe, welche den Auftrag habe, wegen Übergabe der Stadt mit dem Pfalzgrafen zu parlamentiren.

Übergabe der Stadt! rief Belene heftig: Und fo lange mußte sie sich halten, bis derfenige — sie vollendete nicht, wohl bewußt, daß das, was sie zu sagen im Begriffe stand, nähmlich: daß derjenige, der sein ganzes hoffen darauf gesetzt, dieser Freude nicht mehr genießen konnte, ihren Zuhörrern seltsam auffallen mußte. Man denkt, die Stadt zu übergeben? fragte die Baronian sehr erstaunt: Ich dachte immer und hörte es auch so, daß man sie zu halten gedächte, bis der Friede oder der Entsat die Feinde vertreiben wurde.

Es zweifeln auch die meisten daran; indessen kommen kaiserliche Offiziere herüber. Gott sey Dank, wir werden doch einmahl wieder eine öfterreichische Feldbinde sehn, erwiederte Frau von Raupowa.

Die Frauen fprachen noch eine Beile über diefe Renigkeit. Gelene dachte mit wehmuthiger Bitter-

feit bes babin gegangenen Freundes, ber diefen Tag, nach bem er fo febr geftrebt, nicht hatte em leben follen, und nahm wenta Theil an ber Unterredung, als jest ein Beraufch auf der Strafe bore bar ward, und Frau von Raupowa mit den Worten: bas werden fie fenn - von bem fdmerfälligen Ranapeb, mit tirfdrothem Damaft übergogen, auffand, und unter boflichen Budlingen Die Baroninn ans Tenfter tomplimentirte, bas fie öffnete. Gine Menge Menfchen ftromte icon voraus von ber Ceite des hohlen Begs auf den Bradfebin-Plat hervor, benn die Offiziere zogen benm Strabower : Thore berein. Jest tonnte man auch bie Parlamentare erbliden. Ginige Trompeter ritten voraus, zwen Offiziere von mehreren Reitenechten begleitet, folgten ihnen. Gin Jubelgeschren: Bivat Ferdinandus! empfing die Kommenden. Gie naberten fich langfam. Rechter Band ritt Oberft Graf Gos, ein ftattlicher Dann in gefesten Jabren, ihm gur linten Balbftein, bende in Rollern von Glendshaut Inapp und friegerifch gefleidet, blinkende Ruraffe über den Rollern, gelb und fdwarze Reldbinden von der rechten Schulter gur linken Bufte, die die Schwerter mit gewaltigen Dandkörben trugen, und auf ben Guten fcmarg . und gelbe Bebern, Die ben bem altern Bos gang

bequem faßen, ben Waldstein aber zierlich den schlanten Rücken hinab wallten, indeß sein blondes Saar in glänzenden Locken sich über den Spisentragen und den blanten Sarnisch ergoß.

Belene hatte ibn von Beitem erkannt, aber war es ihr besonderes Gefühl mar es Wirklichkeit? - fie fand ibn anffallend in der furgen Beit von bren Monathen verandert. Er fchien ihr ftarter, feine Buge mannlicher geworden ; gemiß mar es, daß Care und Buft feine Saut gebraunt hatten, und fein Augenit einem fichern Ausbruck um fich blickte, ber ihm fonft nicht eigen war. Die Leute drängten fich um die Pferde, manche rührten diefe an, manche, tub. ner, füßten die herabhangenden Franfen an den Feldbinden der Offiziere; der Bedante, taiferliches Militar ju febn, nachdem fie fo lange nur feindliches erblidt, und von diefem gequalt morden maren, erhob alle Geifter in hoffnung und Freude. Die Offiziere gruften freundlich ju benden Seiten, und in Beles nens Bergen jogen bie füßeften Empfindungen ein. Cie fah den Mann, dem fie von jeher gewogen geme. fen, ber fie beiß geliebt, und mohl noch liebte, menn auch die Umftande ibn zwangen, diefe Empfindung ju unterbruden ; fie fab ihn als Belden, als Rampfer für feine Pflicht wieder; und fie hatte ihm fo viele

Berpflichtungen, ibm, der als Menich und Liebhaber fich nicht minder edel gezeigt.

Ja ja, fagte die Baroninn: Das ift eine Parthie, ber Waldftein! Alles vereinigt er, was sich eine Frau wünfchen kann, Familie, Bermögen, Gestalt und Tugenden. Ach es hätte es Manche gut treffen können, wenn sie ihr Glück nicht von sich gestossen hätte, schloß sie mit einem Seufzer und Seitenblick auf Gelenen.

Selene schwieg, den Kopf auf die Bruft gefentt, und ein unmerkliches Lächeln spielte um ihre Lippen, als dächte sie, es ift noch nicht aller Tage Abend. Indessen waren die Offiziere im Schlothof angetommen. Die Bachen salutirten, das Spiel wurde gerührt, und einige schwedische Adjutanten erschienen am Juß der Treppe, um sie zu dem Prinzen zu führen. Die Damen sahen das alles durch das Eisengitter, welches den Schlothof umgab. Delenens Berz schwoll von kolzer Freude, und der Gedante, Waldstein zu spreechen, und ihm ihren Dank für das zu bringen, was er dem Versteren erwiesen, wurde nach und nach immer heller, und endlich zum Borsat in ihr.

Man hatte unterdeffen die kaiferlichen Offiziere benm Pfalzgrafen eingeführt. Er empfing fie huldreich, denn er zweifelte nicht, daß fie mit Freuden seinen Borfchlag ergreifen wurden. Graf Gog führte
bas Bort. Walbstein hatte unterdeffen seine Blicke

auf die Reldoberften gerichtet, die dem Dringen gunachft ftanden. Da fiel ihm ein Geficht auf, bas plote lich eine duntle aber unangenehme Erinnerung in ibm medte. Er blidte noch einmahl bin - es waren Diefelben fraftigen Buge, es mar derfelbe ernfte Ausdruck in den blauen Augen, diefelben rothlich blonben Baare, nur mit dem Unterschiede von etwa gmangig ober fünfund zwanzig Jahren früherer Jugend, den das Porträt trug, meldes er in Johannens Sand gefehn, und worüber er noch teinen Aufschluß erhalten hatte; und er bemertte, daß biefer Dann, ben er nicht ohne innere Bewegung ansehen tonnte, mit etnem freundlichen Lächeln, bas diefen ftrengen Bugen fonft nicht gelaufig ichien, auch gumeilen ibn betrachtete. Er fonnte nun feiner Reugier nicht langer gebiethen, und fragte leife, mer ber Offizier fen, ber rechts benm Pfalggrafen der Erfte ftand? Das ift der Feldmaricall Graf Königemart, erwiederte ber Befragte, und Waldftein mar nun noch mehr erftaunt, wie er diefen Rabmen borte; benn jeder Bufammenbang mit Johannen ichien ibm rathfelhaft, Uber Diefen Bedanten hatte er faft Alles überhort, mas Bos . mit bem Pringen gefprochen, bis diefer ploglich raffelnd vom Geffel auffprang und gornig ausrief: Sagt es lieber gleich, Berr Oberft, bag ihr die Stadt nicht geben wollt; denn folche Bedingungen, wie ibr ..

fie mir porlegt, tann boch mohl tein Beerführer annehmen, der den Feind bereite auf's Augerfte gebracht hat. Ihr wollt die Alt- und Reuftadt mit euren Truppen befest halten, auf der Kleinseite foll eine fcmache fdmedifde Befatung bleiben, die Bürger aller Stadte follen neutral erflart merden, und Sandel und Wandel hinüber und herüber treiben durfen, wie in Friedenszeiten 13)? Nimmermehr! Bas fonntet ihr benn mehr erlangen, wenn ihr mich bereits meggefchlagen battet? Das find gar teine Bedingniffe, die man anhören tann. Ihr verwerft meine gnädigen Gefinnungen; fo malte benn bas Comert amifchen uns, und es wird fich bald zeigen, daß ihr euer eignes Berderben gemählt habt. Er mandte fich, und mar im Begriff, bas Zimmer im Unmuth gu verlaffen, feine Generale folgten ibm, doch an der Thure blieb er ftebn, entweder von feiner beffern Befinnung, oder von Ginem feiner Begleiter erinnert. Übrigens, meine Berren, fagte er mit einem buldreichen Lächeln, - indem er fich gegen die faiferlichen Offiziere mande te- bat bas auf eure Derfonen feinen Ginflug, und ich erwarte mit Bergnügen euch an meiner Tafel gu febn. Die Bobmen verneigten fich ehrerbiethig, ber Pring mintte grußend mit der Sand, und verließ den Saal, in welchem noch viele der Schweden ben ben Pragern blieben, und fie endlich mit großer SoflichLeit in die Bimmer führten, welche ihnen angewiesen waren, bis es jur Tafel ging.

Raum hatte Waldstein hier Federbusch, Dandsschue und Degen aufeinen Tischgelegt, und sich den Gedanken und Bermuthungen, welche Rönigsmarks Anblick in ihm erregte, überlassen wollen, als einer seiner Reitknechte eintrat, und ihm eine Einladung von Seite der Baroninn von Wiczkow brachte, welche sich zufällig hier ben Frau von Raupowa befunden habe, wie er eingeritten, und dem Wunsch nicht widerstehn könne, den lieben Nessen und aften Freund ihres Bauses zu sehen und zu sprechen.

Ein unwilliges Gefühl durchzuckte Hynto bey diefer Einladung. Belene mar sein erster Gedanke, und ihr zu begegnen ihm sehr unerwünscht. Doch sie war unglücklich, sein Berz in Ansehung ihrer ganz ruhig, und die Tante hatte ihm von jeher sehr viel Liebe bewiesen. Es war nichtrecht schicklich, sich dieser Aussorderung zu entziehen, zumahl, da von dem gegenwärtigen Augenblick bis zur Essenszeit noch ein ziemlicher Zwischenaum war, den er mit nichts ausz zufüllen hatte. Er nahm also hut und Schwert wieser, und ließ sich von dem Reitknecht das Baus zeigen, wo sich die Tante befand. Diese kam ihm in einem der vordersten Gemächer mit offenen Armen eutgez gen, und ihre wirklich mütterliche Freude und Liebe

rührten Synto, und machten ibn mit feinem Ent foluft, ihren Bunich ju erfüllen, gufrieden. Rachdem fie ihn um manderlen gefragt, und fich von ihm ergablen laffen, ftand fte ploglich von dem Stuhl, auf bem fie neben ibm fag, auf, und fagte mit feinem Lächeln: 3ch habe nun die Freude gehabt, dich gu febn und gu fprechen, lieber Onnto; aber es ift noch eine Perfon bier, welche ebenfalls municht, fich dir vorzustellen, und dir ihren marmften Dant abguftatten. Sonto errieth fogleich, mas die Tante meinte, er ging ihr nach, und wollte fich biefe Chre mo möglich verbiethen, ale die Baroninn, die fich mabrend ihrer Rede der Thure in ein inneres Bimmer genähert hatte, diefe öffnete, und Belenen beraustreten ließ, welche hocherrothend mit niedergeichlagenen Augen, die Bande gleichsam bittend an der Bruft ineinander gefaltet, wie eine traurende Roniginn por ibm ftand. Er fand fie fo fcon, mie er fie nie gefeben gu haben glaubte, ba bas ichmarge Gewand ihre blendende Weiffe erhob, und ber leich. te Colener von Trubfinn den fonft gu lebendigen Ausbruck ihrer Buge angenehm bambfte.

So ichon indef helene ihm vortam, fo menig erfreute ihn ihr Wiedersehn; er verbeugte fich flumm, und ichien zu erwarten, daß fie fprache. Sie ichien eben dieß zu denten; teines fprach, bis die Baroninn, welche hynto's Schweigen vermuthe lich viel gunftiger deutete, und in demfelben nur die Beftürzung überraschender Freude sah, mit den Worten: Nun so sag dem guten hynto, was du ihm sagen wolltest! das Gespräch einseitete, aber auch zu hynto's großem Migvergnügen durch dies selbe Thure verschwand, durch welche Belene eingetreten war, und ihn mit dieser allein ließ.

Graf Waldstein! hub Belene mit ihrer fconen Stimme an: Ihr feht eine fehr unglüdliche Perfon vor Guch —

Ich weiß, mein Fraulein, erwiederte Synto mit theilnehmenbem Ernfte — und euer Schmers war ben bem traurigen Fall, deffen Zeuge ich bennabe war, gewiß nicht mein letter Gedante.

Das bin ich überzeugt, antwortete ste: Aber ich habe noch mehr Ursachen, euch zu danken, als diese. Ich bin oft und vielmahl in eurer Schuld, und ich segne diese Stunde, die mir die längst gewünschte Möglichkeit gibt, diese Pflicht zu erfüle len, die mein derz, so süß sie war, doch belastete. Waldstein! fuhr sie fort, indem sie seine Sand mit ihren benden ergriff, und ihm mit zärtlichem Feuer in's Auge blickte: Waldstein! Ich danke euch ein Leben, das mir damahls unaussprechlich theuer war. Ich danke euch mehr — die Ruhe-der letzten

Augenblide meines ungludlichen Freundes. — Unsterbrecht mich nicht! Ich weiß alles. Bergebens würdet ihr die Schönheit eurer That aus Beschelbenheit zu verkleinern suchen. Ihr habt wie ein Engel gehandelt, Hynko! und ich stehe arm und ungludlich vor euch, da ich nicht weiß, wie ich eure Gute, eure Größe begreifen und lohnen soll. — Ihre Augen hatten sich während dieser Worte mit Thränen gefüllt, sie blickte ihn durch diesen senchten Sattlichkeit an, und drückte seine Pand wie selbstvergessen an ihre Bruft.

Synto ftand ihr, verlegen in peinlichem Gefühl, gegenüber. Alle ihre Reize, alle ihre Warme gingen an ihm verloren. Er war seit langerer
Beit so sehr gewohnt, in allem, was sie that und
sagte, wo nicht Falscheit, doch Absicht zu suchen
und zu finden, daß er auch den jetigen Auftritt
für nichts anders als eine wohl einstudirte Scene
hielt, und in dieser Boraussetzung auch das wirklich Empfundene verkannte.

Mein Fraulein! begann er endlich nach einer kleinen Pause: Was ich bazumahl ben dem nacht lichen Angriff für den Obersten thun konnte, geschah ohne Rücksicht auf euch; denn ich kannte ihn nicht, und ich wurde es für jeden von übermacht

Bedroheten gethan haben. hier habe ich mir alle gar tein Berdienst um euch benjumessen. Was vor einigen Tagen geschah, that ich wohl für den Erfankten; aber auch dieß war nichts weiter als eine Pflicht der Menschlichteit, die einen Sterbenden nicht der Wuth des aufgebrachten Pobels preis geben durfte.

Sagt, was ihr wollt, Synto! erwiederte Der lene, indem fie fortfuhr, feine Sand an ihr Berg un drucken: Ich habe euch ausgefunden, ich habe eure schöne Seele erkannt, wie sehr ihr sie auch unter allgemeinen Redensarten von Ritterpslicht und Menschilcheit verbergen wollt, und ich sage euch, daß diese Erkenntniß der erste, der kräftigsste Trost war, der mein tief verwundetes Berg heis lend berührte. D Synko! Was seyd ihr für ein treffliches Wesen! Der unglückliche Berstorbene hatte euch nicht gekannt, und darum versolgte euch sein Daß, und ihr schütztet sein Leben mit Gefahr des eurigen!

Mein Fraulein! antwortete Waldfieln ernft: Laffen wir die Todten ruhn! Ich habe alles vergeffen, was zwischen Oberst Odowalety und mix vorgefallen ift, und ich werde es als eine Gewosgenheit von euch ansehn, wenn auch ihr einen

Schleper über die gange Bergangenheit breiten wolltet.

Berstehe ich euch? fagte helene betroffen, ließ seine hand los, und schwieg einen Augenblick. Lieber honto! fuhr sie muthiger fort: Glaubt mir, es ist nicht alles so gewesen, wie es euch schien. Ihr auch habt manches falsch gesehen. Erinnert ihr euch noch des Tages ben Martinis?

O nur ja mohl! fagte Synto.

Dazumahl feste mein Berhältniß zu dem nun dabin Geschiedenen mich in die unselige Renntniß beffen, mas bevorftand —

Ihr mußtet? rief Baldftein erftaunt und ems port: Ihr mußtet und fcmiegt?

Mein Schweigen mar damahls Pflicht gegen meinen Freund, erwiederte Belene mit Burde.

Bergebt, Fraulein! fagte Waldstein, indem er sich ernst verbeugte, daß ich es noch nicht versmag, euch so ganz als eine Schwedinn zu denken. Ihr habt Recht. Oberst Odowalstys Berlobte mußte schweigen.

Ich mußte, wiederhohlte sie fest: Aber was es mich gekostet, weiß nur Gott, der die Berzen kennt. Am schmerzlichsten fühlte ich es, als es mir durche aus nicht gelingen wollte, euch zum Mitgeben nach Troja zu bereden. Glaubt mir, Opnko, die Angst

um euch war ein großer Theil der Qualen jener entfetilchen Racht für mich!

Das wolltet ihr, Belene? Ihr wolltet mich ber Gefahr entziehn? fragte Baldftein lebhaft.

Ja, mein Freund! Das war mein Beftreben mahrend des unseligen Festes. D wie schmerzlich fiel mir euer Eigensinn, euch uns zu entziehn!

Synko stand einen Augenblick nachdenkend. Ich that euch Unrecht, mein Fraulein! Bergebt! sagte er, ergriff ihre Hand, und brückte sie ehrerbiethig an die Lippen: Indessen, so tabelnewerth mein Benehmen gegen euch war, das auf einer falschen Boraussezung beruhte, so muß ich jest doch Gott danken, daß er's so gefügt, und mir dadurch die Gelegenheit gegeben hat mit meinen Landsleuten Gefahr und Widerstand zu theilen —

Und eure Baterstadt zu retten! fiel Belene mit strahlenden Augen ein: O glaubt mir, wir wiffen alles, alles, was Prag, was wir euch danken, Oynko! O seyd nicht so schroff, rief sie auf einmahl ungeduldig, und nehmt, was mein Berz euch au Dank und Achtung zollt, nicht so eiskalt auf!

Synto trat einen Schritt jurud. Fraulein Delene! fagte er, nachdem er fie einen Augenblid fest und nachdentend betrachtet hatte: Die Greignisse ber letten Zeit haben uns bepde auf zwey so verfciedene Standpuncte gestellt, daß ich glaube, es wird uns benden unmöglich seyn, uns im Ganzen und auch im Einzelnen zu verstehn. Ihr glaubt mir Verpflichtungen zu haben, die ich nicht zugesben kann, und eure Worte belehren mich, daß ich ein Unrecht gegen euch habe, von dem ich früher nichts träumte. Erlaubt daher, wie ich euch schon zuvor sagte, erlaubt einen Schlener über die ganze Vergangenheit zu breiten, und sepd so gütig, nichts mehr von allem zu erwähnen, was hinter und siegt!

Pelene sah ihn zweiselnd an. Sie wußte nicht recht, ob sie diese Rede für entmuthigend halten, der Grund zu fernerer Hoffnung darin sehen solls. Endlich sagte sie: Alles, was, und wie ihr's wollt, lieber Better! Euer Wille ift gewiß der edelste und beste. Nur erlaubt mir zu hossen, daß sich wieder Manches ändern und machen wird, was jest verstört scheint!

Sewiß, antwortete Synto, fich abermahls verneigend: Es fieht jest so vieles so schlimm, daß
wir alle hoffen muffen, dieser Buftand werde nicht bleiben. Aber erlaubt auch mir, gnädiges Fraulein! euch zu eurer Frau Tante zu führen; benn ich sehe an der Uhr dort, daß meine Beit abgelaufen ift. Man wird meiner im Schloße warten. Bep biesen Worten both er ihr seine rechte Sand, öffnete mit der linken die Thure, und sührte die Erstaunte, Betroffene, die noch nicht recht wußte, wie sie
mit ihm daran war, ju den beyden Matronen,
nahm Abschied von allen dregen, versprach der
Tante, sobald das Schickal der Stadt entschieden
seyn werde, sie auf Troja zu besuchen, wozu Delene kein Wort sagte, und ihn nur mit einem Blis
de ansah, in welchem Junigkeit und Vorwurf sich
mischten, und kehrte in's Schloß und in sein angewiesenes Zimmer zurud.

Dier ging er eine Beile auf und ab, und wunderte sich über sich selbst, daß ein Biedersehn, und ein Gespräch, welches darnach geartet, und vielleicht auch darauf angelegt war, um ihn auf's tiefste zu erschüttern, ihn so ruhig gelassen hatte, und er freute sich herzlich dieser Ruhe. Run war er überzeugt, daß der Zauber zerstört sen, und so warmen Untheil er jest und immer an helenens wahrem Glück zu nehmen versichert war, fühlte er doch, daß seine Leidenschaft für sie ein Irrthum gewesen sen, den sie bende, wenn der himmel damahls seine voreiligen Wünsche erhört hätte, bitter gebüßt haben würden. Das ist vorben, sagte er zu sich selbst, indem er fren ausathmete — und etwas Unders, setze er düster hinzu, muß vor-

ben fepn. Er schüttelte sich, indem er mit der hand über's Gesicht fuhr, wie wenn er Gedanken von sich schütteln wollte, die sich ihm wider seinen Willen ausdrangen. Wir sind nicht auf Erden, um glücklich zu sepn, setzte er nach einer Weile-hinzu, sondern um recht zu handeln, und Gottes Willen zu erfüllen. Er segne dich mit seinem besten Ses gen, Iohanna, suhr er fort, indem er beyde Arme gegen himmel erhob, und pflanze alle Blumen auf deinen Weg, die er mir nicht zu pflücken erlaubt!

Auf einmahl fiel ihm jest wieder Rönigsmarks Gesicht und das Porträt ein, und im schnellen Zusammenhang folgten sich Bilder auf Bilder, Bermuthungen auf Bermuthungen. Er versant in Träusme, in Möglichkeiten; hoffnungen gautelten vor seinen Bliden — ein Strahl der Bernunftzerstreute sie alle. Da tönte eine Glode hell im Schloßhosfe, er hörte Schritte auf dem Gang, der zu seinem Zimmer führte; ein Page, in weiß, gelb und blau, die Farben des Pfalzgrasen, gekleidet, kam, ihm zu melden, daß man sich zur Tasel begebe, er nahm Desgen, hut und handschuhe, und folgte dem Knaben.

Schon vor dem Mittagsmahl hatte er einen feis ner Reitlnechte mit dem Auftrag in fein Saus auf der Aleinfeite gesendet, um Bdento, den Sausverwalter, rufen zu laffen. Ihm felbst widerte es, die Plate von feindlichen Soldaten befett, und ihre wüste Wirthschaft zu sehen, wo er noch vor Aursem in ganz andern Beziehungen schöne Stunden verlebt hatte; aber er wollte wissen, wie es im Daus se stehe, er wollte endlich den treuen Alten über seiner Tochter Sicherheit beruhigen, und ihm verheissen, sobald die Jeinde entfernt wären, ihm bestimmtere Kunde von ihr zu verschaffen.

Mahrend er noch an der Tafel faß, tam ber Reittnecht jurud, und flüfterte feinem herrn gu, daß 3dento nicht zu haufe, ja gar nicht in Prag fen, und daß man ihm gefagt, er fen nach Raurzim —

Rach Raurzim! rief Waldstein bestürzt und halblaut: Und warum? Und wann?

Sie fagen — auf Befehl bes Grafen Königsmart — vorgestern. Er ift auch in einer Autsche, welche ihm der Graf gegeben, und von vier schwedischen Oragonern begleitet, abgefahren; man erwartet ihn heute wieder zurud.

Gut! Gut! antwortete Sonto, winkte dem Menichen zu ichweigen, und versant in dufteres Rachdenken. Sollte es möglich fenn, follten diese Schweden Johannens Aufenthalt erkundet haben? Sollte ihr Blutdurft so weit gehn, das ihnen entriffene Opfer auch jest noch jurudhohlen zu laffen?

- Aber murbe man beun ben eignen Bater jur Ausrichtung eines folden Benter-Auftrags gemählt haben? Sier fiel ihm das befondere Lacheln ein, momit Königsmart ben ber Audienz ihn felbft betrachtet hatte. Go tannte man vielleicht feinen Untheil an des Daddens Rettung, und es mar teuflifche Luft, die fich an bem Gedanten weibete, bas, was der bohmifche Offigier gewagt, um ihnen ihr Opfer ju entziehen, bennoch ju nichts gemacht ju haben? Colche Gemuther tonnten auch wohl ben eignen Bater jum Benter bes einzigen Rindes maden! Er fnirfcte innerlich vor Schmerz und Buth, aber es blieb ibm teine Doglichfeit, bier etwas anders zu thun, als gleich nach Tifche zu Graf Maretinig ju eilen, der doch immer, felbft den Comeben gegenüber, eine wichtige und entscheidende Stimme in Drag gu führen batte, fich ibm gang ju entbeden, und feinen Sous für die Ungludlide anguffeben. Rur wenige Tage noch follte er fie bem Coredlicen, mas Ronigsmart über fie verbangt haben mochte, entziehen - dann fam ja der Entfas, und es mußte fich alles enden.

Mit diesem Borsas naberte er fich gleich nach aufgehobener Tafel dem Oberften Gos, und bath ihn um Erlaubniß, sich noch eine Biertelftunde eisnes dringenden Geschäftes wegen zu entfernen;

benn Bos batte gleich nach bem Effen aufbrechen wollen. Der Oberft gemährte gern die Bitte, und Baldftein eilte durch die mobibetannten Bege ber Wohnung des Oberftburggrafen gu. In einem ber einsamen Bofe bes Coloffes, ben er durchtreugen mußte, batte eben in dem Augenblideine verfchlofene Rutiche vor der fleinen Thure eines Erdgefchoffes gehalten. Bier Reiter, die den Bagen begleitet ju haben schienen, maren abgefessen, und leiteten ibre Roffe den Ctallungen zu. Baldftein fand betroffen. Das mar der Bagen, der Johannen gebracht. Ohne 3meifel, fie mar bier, fie mar mabre Scheinlich in Befahr, er mußte fie feben. Er eilte fogleich der Thure ju, vor der der Bagen fand. Diefer mar leer, die darin Befindlichen icon ausaeftiegen; er trat in einen langen Bang, ber auf ber einen Geite Fenfter, auf der andern mehrere' Thuren hatte. Beit von ihm und gang am Ende desfelben mandte ein Mann von unterfester Ge-Stalt, in einen fcmargen Dels gehüllt, eine Delsmuße auf dem Ropfe, eine Figur, die allerdings Boento fenn tonnte, fich eben feitmarts, um einen imenten Bang einzuschlagen, der gur Treppe führte, auf melder man ju Ronigsmart Bimmern gelangte. Abento einzuhohlen war taum möglich, boch eilte er vormarts. Gine Thure rechts ftand offen,

auf gut Glud trat er binein. Es mar ein Bleines. gewolbtes Bemad. Un einem großen, mit einem Teppich überbedten Tifche, in einem hohen Armflubl, der die Perfon, welche darauf faß, fast gang bedecte, da feine Lehne der Thure jugetehrt mar, faß ein Frauenzimmer, ebenfalls in einen langen Reise-Dels gehüllt. Der Ropf, um den ein meiffes Tuch nach der Sitte ber damabligen Beit vielfach berumgefchlagen mar, fo baf es die Stirn und das Rinn verhüllte, mar auf den Glenbogen und diefer auf den Urm des Seffels geftüst. Diese Stellung, die Rleidung, felbft die Beugung des gierlichen Radens bestätigte die angstlich fuße Bermuthung, es fen Johanna. Gein Blut mallte beftig auf, er trat naber, das Rlirren feines Schwerts am Boben verrieth feine Unfunft, das Frauengimmer fprang auf, wendete fich um, und mit einem Ausruf bes Schredens hielt fie fich gitternd am Lehnstuhl fest. Johanna! rief Baldftein, eilte auf fie gu, folog fie, aller feiner Borfage vergef. fend, in feine Urme, und fie fant ftumm an feine Bruft.

Lange, lange hielten fie fich umfaßt, ehe eines von ihnen eines Wortes machtig war. Endlich erhob fich Walbftein, er betrachtete Johannen mit brennenden Bliden. Wie war fie geandert! Schon damahls, als er mit Wunschwis sie in Raurzim der Obhuth des alten Frauleins übergab, hatten, das fah er wohl, Kerkerluft, Angst und Todeserwartung die frische Blüthe ihrer jugendlichen Reize versehrt, jest schien sie krank, bleich, erschöpft. Alles bestätigte seinen entsehlichen Berdacht.

O meine Johanna! rief er: So muß ich bich wieder feben! War denn dein Zufluchtsort nicht verborgen genug? Satte meine Liebe dich nicht vor deinen Deinigern fcugen konnen?

Johanna richtete fich in seinen Armen auf, ein himmlisches Lächeln verklärte ihre Büge. — Bas meint ihr, gnädiger herr? fragte fie erstaunt: Mein Bater hat mich hierher gebracht.

Das weiß ich! aber auf wessen Befehl, und mit welcher Escorte? Als eine Berbrecherinn, als eine Entflobene?

Richt boch! antwortete Johanna fanft: Graf Ronigsmart will mir nichts Bofes -

Richt? rief Walbstein heftig: Wozu die Reiter, der wohl verschlosne Wagen? Du sollst nicht das zwentemahl entkommen. Sieh, deine Blässe, dein Bittern bestätigen meine Worte; man qualt dich, man will dich tödten. Aber ich dulde es nicht. Sp lange ich lebe und dich schusen kann, sollen sie dix tein haar krummen. Es gibt noch einen Richter

über fie, und auf jeden Fall dauert ihre Macht hier nur mehr einzelne Tage.

Ich verstehe euch nicht, gnabiger herr! Es ift ja von teiner Strafe, teiner Qual mehr die Rede. Aber freplich Austunft über das Warum? und Wie? tann ich euch nicht geben, so wenig ich weiß, wie man meinen Aufenthalt in Raurzim ausgekundschaftet hat.

D was ware diesen Teufeln nicht möglich ju erfahren, wenn Eigennut und Furcht in Bewes gung gesetzt werden, um zu entbeden, was fie wiffen wollen!

Rein, wirklich nicht, gnadiger Berr! Mein Bater ware nicht fo froblich, wie er ift, wenn ich etwas ju fürchten hatte.

Aber mogu die Reiter?

Die Bege find außerft unsicher. Graf Ronigse mart trug meinem Bater die größte Borsicht und Sorgfalt auf.

Waldstein fouttelte ungläubig das haupt: Und warum bift du fo bleich, fo verfallen? hat man dich schlimm behandelt?

- Im Gegentheil, gnädiger Berr! Ich mar fo gludlich, des Frauleins von Wunschwig Gunft zu gewinnen, fle hat mich wie ihr Rind gehalten. Und dennoch siehst du so übel, so abgehärmt and. D Johanna, Johanna! Täusche mich nicht! rief er mit schmerzlicher Seftigkeit: Mein Leben hangt an dem deinen. Ich muß dich schüßen, dich retten, wenn ich nicht verzweiseln soll. — Er hatte sie bey diesen Worten auf's Reue umfaßt, und sah ihr ängstlich in die Augen. Gine lebhafte Röthe der Freude überzog plöglich ihre Wangen bey diesen Worten des Geliebten, die sie tief in sein Serz bliden ließen. Gnädiger Berr! sagte sie, indem ihr Thränen hervorbrachen, und sie ihr Gesicht an setnem Busen verbarg: Ich war so ganz einsam.

Er umschloß sie heftig und preste sie an sich, auch seine Augen füllten sich mit Thränen, seine Lippen ruhten auf ihrer Stirn. Er fühlte, daß sie einander angehören mußten. Was galten Stand, Familie, das Gerede der Welt, wo es sich um Bepber ganzes Lebensglück, ja um ihr Leben selbst handelte! Der lange schwankende Entschluß bekam plöglich Festigkeit und Klarheit. Johanna! rief er: Du bist mein! Keine Macht der Erde soll dich mir rauben. Ich kann nicht leben ohne dich, das habe ich in der letten Zeit gefühlt, und auch du theilst dieß Gefühl. Du wirst mein Weib —

Um Gotteswillen, Graf Walbstein! rief fie erschroden: Wo beut: ihr bin? Gine Magd, eures Schwed, in Drag III. Tb. 13 Gariners Tochter! Und ihr, der Reffe bes Bergoge von Friedland!

Das alles, Johanna, ermieberte Balbftein ernft und gelaffen, indem er fie aufrichtete, und ihr feft in's Auge fab, habe ich hundertmahl bedacht und etwogen. War mein Obeim gludlich durch fein Bergogthum? Er farb durch Meuchelmorders Band, gebrandmartt mit dem Berdacht des Soch= verraths. Glaube aber nicht, daß es eine übereilte Leidenschaftlichkeit ift, die mich binreift! Dein Werth und unfere Berhaltniffe ftehn flar bor meinem Geifte. Gieb, die Beit ift frant, die Bunden meines Baterlandes find tief und viel. Gie ju beis Ien, bas entichmundene Glud in Bohmen gurudguführen, muß von jest an das Streben aller feiner Sohne fenn. Diesem will auch ich meine Rrafte meihen, und zu diefem Wirten, das den Unlagen. melde Gott in mich gelegt bat, am beften entfpricht, kann ich mir keine beffere Theilnehmerinn und Gehulfinn ermablen, als meine fanfte, Bluge, in dem Schule des Unglude bewährte Johanna. Gie wird mit mir die Thranen meiner Unterthanen trodnen; benn fie meiß, wie bitter es ift, fie gu vergießen, mo eine hochgeborne Gattinn nur an den Glang ihres Standes denfen murbe.

D haltet ein, haltet ein, gnadiger Berr! 3ch

barf euch nicht angehören. Bu fuß, ju verführerifd find die Bilber, die ihr mir fcilbert -

Nenne mich doch nicht immer gnädiger Gere! Bin ich für dich nichts anders als für meine Diener? Nenne mich Synko — und Du!

Ich darf nicht! Ich darf nicht! rief fie mit ftrömenden Thranen: Und euch auch verblendet jest bie Leidenschaft. Glaubt mirs, es wird eine Zeit kommen, wo ihr euch besinnen und den Ungrundeurer jehigen Behauptungen einsehen werdet — dann werdet ihr mirs danken, daß ich ftandhaft blieb!

In dem Augenblick hörten fie ein Geräusch an der innern Thure, die an ein angränzendes Gemach führte, und Stimmen, welche daselbst sprachen. Johanna! sagte Waldstein: Man kömmt, wir werden unterbrochen und können unsern Streit in diesem Augenblick nicht enden. Dazu gehört längere Beit, als ich jeht habe, denn um deiner eignen Sicherheit willen muß ich noch Schritte thun. Leb wohl, mein geliebtes Mädchen, mein Weib! rief er, umschlang sie noch einmahl, drückte einen heißen Ruß auf ihre Lippen, und eilte fort, um zu Graf Martinit zu gehn.

Wie er auf den hof trat, tam ihm einer feiner Reitknechte entgegen. Geschwind, gnädiger herr! rief er: Der Oberft Gog fist eben auf, er hat euch ermartet. Waldftein erschrad. Mit seinem Gang

jum Graf Martinis war es vorben, er mußte sich fügen, obwohl mit unendlich schwerem Berzen, und angstlich darauf sinnend, wie er es möglich machen könnte, heut oder morgen früh noch mit dem Oberstburggrafen wegen Johannen zu sprechen, stellte er sich ben seinem Obersten ein. Sie traten den Ruckweg an, hatten die Neustadt in Rurzem erreicht, Waldstein warf sich sogleich in Wunschwisens Arme, erzählte ihm alles, was er heut erlebt, und bath ihn um Rath und Bepftand, wie er es anfangen sollte, morgen auf den Pradschin zu kommen.

Bunschwis hörte ihm kopficuttelnd zu. Seines Freundes Unsichten über eine Bermählung mit Johannen schienen ihm nichts weiters als verliebte Grillen, die keine Beleuchtung der Bernunft vertrügen; aber er sah eben sowohl, daß, jest im erstem Sturm der Leidenschaft ihm zu widersprechen, ganz zwecklos senn wurde. Er ließ also jenen Punct ziemlich unberührt, und kam sogleich zu dem zwenten, nähmlich dem Wunsch seines Freundes, um der Sicherheit des Mädchens willen mit Graf Martinis zu sprechen, da Waldstein den Besehl vorges sunden hatte, sich mit seiner Compagnie morgen auf den Posten beym Kornthor zu begeben, und folglich sich nicht von der Stadt entfernen durfte.

3ch werbe an beiner Stelle gebn, fagte Bunfch-

wis. Ich habe ja die Rleine mit dir entführt, ich bin auch ein bifichen verliebt in das hubiche Rind, wenn gleich nicht fo arg, als du, ich tann also am besten hier in deinem Nahmen sprechen; aber ich glaube, die ganze Sache wird unnug fenn —

Unnut ? Wie fo?

Weil wir eben vor einer halben Stunde einen überläufer beym Roßthor hereingelassen haben, der uns meldete, es sey große Bewegung unter den Schweden, und es schiene, als rüsteten sie sich zum Abzuge, und weil auf der andern Seite wir eine verlästiche Nachricht erhalten haben, so streng und auch die Schweden von jeder Communication mit unsern Leuten abschneiden wollen, daß General des Souches bereits an der Sazawa steht, und morgen vor Prag eintressen wird \*\*4). Vermuthlich hängen beyde Neuigkeiten zusammen, aber auf jeden Fall suche ich morgen die Möglichkeit, in's Schloß zu kommen, und unit Martinis zu sprechen; darauf verlaß dich.

Der nächste Morgen war der erfte November, der Festag aller Beiligen. Die bedrängten Prager wußten jest nicht viel von Festen und Fepertagen. Die Schwedenstürmten sehr oft ohne Rücksicht der

Tage, ja, an den Reften, welche ben Undersalaubenden beilig, ihnen aber gleichgültig maren, oft am liebften, gleichsam jum Sohn ihrer Begner. Der Baffenftillftand mar ju Ende, man ermartete alfo nicht ohne Beforgniff, daß vielleicht eben beute ein letter und febr ernfter Angriff unternommen werden konnte. Doch verhüllten dichte Rebel Die Gegend um die Stadt, und lagen fo dicht übet diefer, daß man taum die Spigen der Theinthurme unterscheiden konnte. Aber ein frifcher Wind erhob fich plotlich aus Often, die Rebel ballten fich, rollten vor dem Luftftrom dahin, die Bugel außer Drag murden fichtbar, und jum großen Erftaunen der Belagerten melbeten die Wachen auf den Thurmen, daß die schwedischen Lager eings herum, fowohl vor dem Neu = als vor dem' Roff = und Rornthor, aufaeboben zu fenn fcbienen; die Belten fenen verschmunden, die Ranonen abgeführt, nur noch einige Schangtorbe und gerbrochene Lavetten maren als Refte der Batterien da geblieben. Bald verbreitete fich diefe Radricht in der gangen Stadt, aber nur die Beniasten trauten der allzufreudigen Kunde, bis bald darauf an mehreren Thoren Landleute aus der Gegend erschienen, und meldeten, der Pfalzgraf und der Feldzeugmeifter Burtemberg batten fich mit den Corps, die unter ihren Befehlen ftanden, beut mit dem frühften auf dem Weg nach Brandeis aufgemacht, und die Stadt und Umgegend gang verlaffen. Auch Königsmart habe feine Ranonen und Leute nach der Rleinseite geführt, und die beyden Städte seyen ringsum frey von jedem Feinde 28).

Diefe Radrichten tamen von zu verschiedenen Seiten und mit zu beutlichen Mertmahlen ber Babr beit, um nicht endlich vollen Glauben gu finden. Froh der lange entbehrten Frenheit, wollten viele der Prager gleich binaus aus den Thoren eilen, und die Lagerplate der Beinde befeben und durchfuchen. General Conti hielt fie mit Muger Borficht gurud, er gab ftrengen Befehl, daß vor ber Sand Riemand aus der Stadt gelaffen werde, weil er dem ichnellen Rudjug ber Feinde noch nicht traute, und boch wohl eine Kriegelift darunter verborgen liegen konnte 26). Für Waldstein mar dieß ein Donnerschlag, fo febr er fich übrigens ber gunftigen Rachrichten freute; benn nun durfte meder Bunfcmit noch er felbft fich hoffnung machen, auf den Bradichin gu gelangen, und Johannens rathfelhaftes Schidfal brudte ichmer auf fein Berg.

Gin paar Stunden darnach tam endlich eine Runde, die den letten Rest der Besorgnisse aufhob. Trompetenstöße erklangen vor dem Wissehrader Thor-das waren teine Schwedischen Toneman blidte hinaus, Golzische Reiter, einen Trompeter an der Spise, hielten draußen, und die Rachricht: Raiserliche kommen! die Uni rigen sind da! lief wie ein Lauffeuer durch alle Straßen und entzündete die höchste Freude. General Golz und des Souches standen mit dem Entsat kaum eine halbe Stunde weit vor der Stadt, und nun war es bezreislich, daß die Schweden, welche hiervon früstere Nachricht gehabt, sich wirklich zurückzezogen, und alle fernere Absicht auf Prag aufgegeben hatten, da der letzte Versuch, es in Güte durch Capitulation zu erhalten, ebenfalls verunglückt war.

Run wurden alle Gloden in der Alt- und Reusstadt geläutet; aber ihr feperlicher Schall rief nicht mehr wie vordem zu Rampf und Tod auf die Wälle, sondern zur höchsten Freuden Feper, und zu Dant und Preis des Allerhöchsten, der die Roth der bedrängten Stadt angesehn, und sie endlich von ihren Feinden befrept hatte. In der Theinsund heinricht Kirche wurde zu gleicher Zeit das Tedeum unter Glodengeläute und Freuden-Salven gesepert \*7). Die ganze Garnison der bepden Städste mußte daben erscheinen. Maldstein und Wunschwit hatten vollauf zu thun, ihre Mannschaft zur Kirchenparade zu rüsten, und so verging dieser Tag in einem Freudenrausche, der Waldstein theils nicht

erlaubte, an seine Sorge zu benten, theils fein berg mit gegründeten hoffnungen beruhigte, daß für Johannens Leben ober Wohlfahrt jest nichts mehr zu fürchten seyn könne.

So wie die Erfahrung im menschlichen Leben zeigt, daß das Ungtück selten allein kommt, so bringt, oft auch ein glückliches Ereigniß im freundlichen Geleite mehrere ihm ähnliche mit sich. Der Allerheiligen- Tag war den Pragern zu einem unsvermutheten Freudenseste geworden, der nächste brachte noch eine größere Beruhigung, und besrepte nicht allein Prag, sondern das gauze deutsche Reich, nach den unsäglichen Leiden von drepfig Rriegssahren, endlich von jeder bangen Sorge. Feldmarschall Colloredo erhielt aus Budweis vom Grasen Schlick die Rachricht, daß die Friedensprasliminarien in Osnabrück unterzeichnet sepen, und der allgemeine Friede bald erfolgen werde =8).

Run war die Freude volltommen. Der Felde marschall schickte die wichtige Rachricht sogleich an Königsmart, und sandte sie eben so dem Pfalzgrafen nach, der in Czaslau stand. Alle Feindseligkeiten hatten ein Ende. Drepfig unglückvolle Jahre versanden in die Bergangenheit, und Böhmen mit ganz Deutschland ging einem schönen frischausblübenden Leben entgegen.

m königlichen Schloße auf dem Bradfchin ließ Königsmart, der mit einer kleinen Ungahl von Truppen allein dort zurud geblieben war, in Eile alle Unstalten zu einem glänzenden Friedensfeste treffen, wozu er auf den nächsten Tag auch den Feldmarschall Colloredo, alle Stabsoffiziere der ganzen Besatzug und die Gorps-Commandanten einlud, und ausdrücklich P. Plachy und Graf Waldstein benennen ließ 19).

So wurde denn nach mehr als dren Monathen jum erstenmabl der lang gesperrte Brudenthurm ber Altstadt geöffnet, alles Solg, Gifen und Steine, womit er verrammelt gewesen, weggeschafft, und dem glangenden Ruge, der durch benfelben fich nach ber andern Seite der Stadt begeben follte, ein murdiger Weg eröffnet. Den Feldmaricall an ber Spige, bewegten fich die fcimmernden Reihen der festlich geschmudten und glanzenden Offigiere auf iconen Dferden über die Brucke, mitten unter ihnen im ichmargen Sabit, aber die Blechhaube auf dem Saupte und das kriegerische Schwert umgegurtet, D. Plachn, und an feinen benden Seiten feine lieben Gefährten, Baldftein und Wunschwis. Raum konnte ber lange Bug fich vor ber Menge ber Menschen, die ibm jubelnd und Bi= pat rufend entgegen ftromten, durch die Brudengaffe bewegen. Alle Benfter bier, auf bem Ringe, bem malichen Plat und die Spornergaffe binauf, maren mit Ropfen befett, die fich übereinander brangten, um die theuren Landeleute, die tapfern Bertheidiger der Baterftadt ju feben. Manch fcones Auge lächelte ihnen gu, mancher freundliche Gruß wintte ihnen von Befannten und Freunden. Im erften hof bes Schlofes flieg alles von ben Pferden, und Konigemart empfing fie, von den wenigen Offizieren umgeben, die noch gurud geblieben maren, ebenfalls im glangenoften Staate, und hieß fie alle auf's freundlichfte milltommen. Gin Strahl der Freude, wie ibn noch Riemand fonft an dem ftrengen Feldheren gefehn, vertlarte beute feine ernften Buge; man fab, daß er fich febr gludlich fühlte, und glaubte es aus ber Freu-De über den Frieden, der es ibm erlaubte, in fein Baterland gurud ju febren, erflaren ju tonnen.

Sobald die erften Bewilltommungs - Gruße gu benden Seiten vorüber waren, und Böhmifche und Schwedische Offigiere fich freundschaftlich unter einander mengten, trat Rönigsmart auf Baldfein gu, faste seine Sand, und sagte: Mit euch, herr Graf, habe ich noch besonders zu sprechen.

Baldftein verneigte fich, ohne gu antworten.

36 habe end eine große, eine unabtragbare Berbinblichteit.

Mir? Gure Ercelleng? erwiederte Balbftein erftaunt: Es ware mir fehr fcmeichelhaft, aber ich bin weit entfernt —

Richt boch, lieber Graf! verfette Königsmart: Eurem Muthe, eurer Entschloffenheit, vielleicht noch einer andern Regung, sette er mit einem feinen Lächeln hinzu, verdante ich das Leben, und, was mehr ift, die geschonte Chre einer Person, die mir über alles theuer ift.

Balbstein fab den Felbheren mit dem größten Erftaunen an, und wußte nichts zu erwiedern, denn er verstand ihn nicht.

Ihr wundert euch, junger Mann! Ich glaube es. Ift doch mir selbst das Rathsel erft seit zwey Tagen völlig gelöst. Aber tommt! Ehe wir und zu Tische sehen, bleibt uns noch eine kurze Zeit, und die Gesellschaft wird uns nicht vermiffen. Er safte ben diesen Borten Synko's Arm, und führte ihn aus dem Saal durch eine Gallerie bis zu einer Thure, die in ein Borzimmer ging, an welches sich eine Reihe schon verzierter Zimmer schloß. Ein Thürsteher öffnete die Flügel, sie traten ein, und gingen durch einige Gemächer, deren Ginrichtung und Berzierung Waldstein schließen ließ, daß er

fich im Appartement einer Dame von hobem Rang befinde. In einem Cabinet am Ende ber Reibe ließ ibn Ronigsmart mit dem Bedeuten feben. daß er gleich wieder bier fenn werde, und Sonto hatte volltommen Beit, fich in bem Gemache umgufehn. Er tonnte nicht zweifeln, daß er fich in bem Toilletten : Bimmer einer Dame befinde. Die Wände des kleinen Raums waren mit Tapeten von Leder ausgeschlagen , auf welches mit Gold und Farben allerlen Blumengewinde auf purpurfarbenem Grund erhoben gepreßt maren. Gin Tifc von Chenholg, mit Bergierung von Elfenbein und Stahl eingelegt, trug einen Spiegel in vergolde tem Rabmen, einige goldne Schachteln, welche mabriceinlich alle Erforderniffe eines Dustifches ber bamabligen Beit enthielten, ftanben barauf, und ein großes Tuch von fünftlich ausgenähtem Muffelin, mit großen Blumen gestickt, und mit fdmeren Spigen befett, mar nachlaffig über ben Spiegel und einen Theil des Tisches geworfen.

Unbegreiflich war ihm alles dieß, und aus welchem Beweggrund Rönigsmart ihn hierher geführt. Delene fiel ihm plöhlich ein. Gine widrige Schipfindung beschlich ihn; ihr zu begegnen, mare ihm höchft unangenehm gewesen. Aber indem er noch nachsant, öffnete sich die Thure, durch welche

Ronigsmart fich entfernt hatte, und er trat mit eis ner Dame in einem Rleide von himmelblauem Seidenftoff beraus, beren taftanienbraunes Saar in garten Ringeln über die Stirn und zu benden Seiten bis auf die Schultern fiel, mo ein blendend meifer Flor ben Bufen guchtig verhüllte. Balbftein ftarrte Die Dame an. Bar's moglich? Bautelte ein Traumbild vor ihm? Taufchte ihn feine Phantafie? Es war Johanna, im Angug einer vornehmen Dame. Ihr Lacheln, ber Ausbruck feliger Liebe in ihren Bliden, überführten ibn, daß es teine Taufthung mar; abet Konigsmarts Borte: 3d führe euch bier meine Tochter Johanna auf, deren Leben und Erhaltung ich euch damte, frürzten ihn auf's Reue in 3meifel und Ungewißheit. Bocherrothend, vermirrt, eutgudt, ftarrte er bald Johannen, bald benjenigen an, ber fich ihren Bater nannte, bis endlich diefer alfo begann: Ja, lieber Baldftein! Es ift meine Tochter, mein langst todtgeglaubtes Rind von einer Mutter, Die ich innig geliebt, und leider ju fruh verloren fabe. Doch meine Johanna ift angegriffen, ich febe es the an, fuhr Königsmart fort, indem er ihr mit väterlicher Bartlichteit in das blaffe Geficht fab. Sebe bic, mein Rind, fest euch, lieber Baldftein, und hort in Rurgem die Geschichte meiner nichs : \*

glücklichen Jugend! Alle nahmen Plag. Hynto's Auge hing unverwandt an Johannen, die mohl meistens die ihren zu Boden schlug, aber doch zuweilen sie mit dem Ausdruck der innigsten Liebe auf Waldfein richtete.

Ich mußte, begann Königsmark, eines Zweykampfs wegen, worin ich das Unglück hatte, meinen Gegner zu tödten, Schweden auf einige Zeit
meiden, und hielt mich in Sachsen unter dem Rahmen eines herrn von Ruppin auf — so hieß ein
Gut, das meine Borältern einst im Brandenburg's
schen besessen hatten. Ich nahm Sächsische Dienste, und rückte unter den Jahnen des Churfürsten
in Böhmen ein. Prag und mehrere Städte von
Böhmen mußten sich an uns ergeben, wie ihr wist.
In Kuttenberg, wohin mich der Zusall mit meinen Leuten geführt hatte, lernte ich ein Mädchen
kennen, das hier ben einer Berwandten lebte, und,
wie es hieß, fürs Kloster erzogen wurde. Sie war
eine Richte des Grasen Martinis —

Des Oberstburggrafen? unterbrach Balbstein. Desfelben, fagte Ronigsmart: Ihr Bater, ein jungerer früh verstorbener Bruder des Grafen, hatte sie von ihrer Geburt an für's Kloster bestimmt. Johanna — mein Beib hieß auch fo, fuhr er fort, indem ein Seufzer seinen Lippen entstoh — war

ein boldes liebensmurdiges Gefdopf, wie ihre Tode ter. Bir liebten uns innig , wir munfchten uns ju befigen, und die Bermandte, ben der meine Jobanna lebte, mandte fich fchriftlich an ben Opeim, beffen Billen die Richte unterworfen mar. Gein unerbittlicher Entichlug, nie von der vaterlichen Bestimmung abzuweichen, vielleicht auch mein Glaube, festen unfern Bunfden unüberfteigliche Schranten entgegen. Bas foll ich euch lange mit Ergablung unferer Leiden aufhalten? 3ch entführte 30bannen, und flob mit ihr nach Konigaras, bas die Sachfen ebenfalls damable inne batten. Rein fatholischer Driefter wollte uns trauen. Diefer Umfand und die Liebe, welche ber Überzeugung leicht gebiethet, machten Johannen geneigt, ben lutheriichen Glauben anzunehmen. Run fegnete uns einer ber vielen Pradicanten ein, melde, fruher aus Bobmen vertrieben, jest unterm Sous der Gachfifden Baffen wieder gurudgefehrt maren 20). Aber der bebrangte Raifer, bem mir eines feiner iconften Lander entriffen hatten, mandte fich an euren fiegreichen Obeim. Das Commando murbe bem Berzog wieder angetragen, er übernahm es, und trieb bie Sachsen auf allen Puncten aus bem Lande 21). 3ch wurde in einer Affaire gefangen, nach Ungarn gefciet, von Johannen getrennt, bie ich fcmapder in Roniggrag jurudgelaffen batte. Als ich ein Jabr barnach ausgewechselt murbe, und bie Doglichteit fand, nach Bobmen gurudgutebren, mo ich mein Weib suchen wollte, fand ich die Stadt in den Sanden der Raiferlichen, aber von Freund und Feind vermuftet, geplundert, von Johannen teine Spur. Meiner Familie batte es indeg mabrend der dren Jahre meiner Ubmefenbeit gelungen, mir Berzeihung und die Moglichkeit der Rückkehr auszuwirten. Alle meine Rachsuchungen um Johannen maren vergeblich gemefen, ihre Spur mar verlofcht. Dein Beib, mein Rind verloren! - Grgable weiter, Johanna! sagte er, indem er rasch aufftand, und um feine Grichutterung ju verbergen, das Bimmer verließ. Raum hatte er die Thure binter fich jugezogen, fo fprang Johanna auf. und marf fich in Balbfteins Urm. Run barf ich. nun barf ich! rief fie: D onto, mer batte fich dieß Glud getraumt?

Er hielt fie fest umschlungen, ihre Lippen begegneten fich, ein seliger Wonnetaumel umfing fie. Run, sagte Waldstein endlich lächelnd \ Run wirft du mich doch Synto und Du nennen?

D Gott! rief fit, die Augen gegen himmel gewendet: Wie kann ich dir genug danken! Mein ganges Leben ift viel zu kurg! Ja, mein hynko! Schweb, in Prag. III. Th.

Run bift du mein, nun darf ich, wenn es mein neuer Bater erlaubt, deine theure Sand annehmen. Die Tochter der Martinig und Königsmark ift dir eine ebenburtige Braut.

Wird aber bein Bater, Graf Königsmart, es auch wollen? fragte Waldftein bedenklich.

Rannft du zweifeln ? Burde er dich fonft fogleich gu mir geführt, und uns hier benfammen gelaffen baben? Doch ich foll dir ja ergablen. Go bore benn, mas mir mein guter Bater Abento porgeftern erft eröffnet bat! Er felbft weiß nicht, wie meine arme Mutter von Koniggrag nach Gitfdin gekommen ift; vermuthlich vertrieb fie ber Rrieg. und fie flüchtete babin, mo 3dento damable mit feiner Frau im Dienft deines Obeims lebte. Die garte, frankliche, tief niedergeschlagene Bitme eines ungarifden Offigiers - bafür gab fte fic aus mobnte bier in größter Stille mit einem Rind von menigen Monathen. 3dentos Frau tam durch nachbarliche Gefälligkeiten mit ihr in Berührung und fab, wie ein tiefer Gram an bem Leben meiner . ungludlichen Mutter gehrte. Ich es war nicht bloß Die Corge um den fcmerglich vermiften Gemabl. es maren Gemiffensbiffe, Reue, melde ihr in dem Unglud, mas fie betroffen, nichts als eine Strafe bes himmels für ihren Abfall von der Rirche und

ihren Ungeborfam zeigten. Endlich erlag fie bem vereinten Sturm ber unruhigen gefahrvollen Beit und des nagenden Rummers. Meine Pflegealtern nahmen fich der gang Berlaffenen thatig an, fie ftarb nach langem Leiden in ihren Urmen, und auf dem Tobbette entdedte fie meinem Pflegvater ihren Stand und ben mabren Rahmen ihres Gemable, forderte aber einen thenern Gid von ihm, daß er bieg nie, und unter feinem Bormand entbeden, und ibr Rind gang als bas feinige, fern von Bobeit und Rang, und im tatholischen Glauben ergieben follte. Idento bielt dief treulich, und nur meine Befahr, als er fonft tein Mittel fab, mein Leben au retten, und es graflich fand, dag mein mabrer Bater unmiffend meinen Tod zugeben follte, bewog ibn, fobald er die Gewißheit meiner Berurtheilung hatte, nach Leipzig zu eilen, und bem Grafen Ronigsmart fein theums Gebeimnif an entdeden. Diefer both nun alles auf, um meimen Aufenthalt ju erforichen; bu hatteft mich gut verborgen, lieber Sonto! und es brauchte lange, bis man auf unfere Spur tam. Endlich vor amen Tagen überraschte mich ploglich die Unkunft meines auten Baters 3dento auf dem Schlofe Des Frauleins von Bunfdwig. Er mar fo gerührt, fo froh, aber auch fo fonderbar, daß ich nicht flug aus ihm werden konnte, und zuweilen auf den Gedanken gerieth, die Freude, mich wieder zu haben, mache ihn verwirrt. Es war nur das, daß er alles wußte, und mir's nicht sagen durste, weil Graf Königsmark, der noch einiges Mißtrauen hegete, mich selbst sehen, und mir alles selbst entdeden wollte. Borgestern, wie du mich verließest, traten meine beyden Wäter bey mir ein. Ich Glückliche habe deren zwey! Mein Anblich, die Ähnlichkeit mit meiner unglücklichen Mutten, überwältigte alle Zweisel meines wahren Baters. Tief erschüttert, stürzte er auf mich zu, schloß mich Erschrockene in seine Arme, und ich ersuhr mein Glück nicht sowohl durch seine Worte als durch seine Freude und seine Ähnlichkeit

Sa! das Portrat! unterbrach fie Synto: Run begreife ich. Aber wie tam es in deine Sand?

Ich fand es einst zufällig unter ben Beiligthamern und Rostbarkeiten meiner Pflegemutter, lange nach ihrem Tode. Gine blonde Bode, die babey lag, einige abgeriffene Stude von Briefen, ließen mich auf ein zärtliches aber unglückliches Berhältnif schließen, in welchem die Bestgerinn dieser Apdenken einst gestanden haben mußte. Ich zeigte es meinem Pflegevater, er war betroffen und ärgerlich, aber er ergriff meinen Wahn gern und

bestätigte ihn, weil er so die Wahrheit am besten gu verschlagen glaubte. Ich behielt das Bild, das ich, ich wußte damahls nicht warum, nie ohne die tiefste Rührung betrachten konnte, und so fandest du es in meiner hand.

Bo es mir Unruhe genug machte.

3m Grnft? fragte Johanna lächelnd, und mollte eben noch einiges hinzufeten, als Graf Ronigsmart eintrat und fagte : Run, Rinder, fend ihr fertig? - Bende verneigten fich bejahend und freu-Dig. - Deine Tante, Die Oberftburggräfinn, ift indeß mit ihren Tochtern gefommen; geb ju ihnen binüber und begleite fie gur Tafel! 3hr aber, lieber Baldftein, tommt mit mir! Baldftein tufte Johannens Sand, und ergriff die Konigemarts, um fie an feine Lippen ju gieben. Der Bater umarmte ibn gerührt. 3ch verftebe euch, Graf Baldftein, und ihr habt zu beilige Rechte an meine Toche ter, als baf ich baran benten tonnte, fie euch au entziehen. Da fanten die Benden vor ihm nieder, er legte die Bande auf ihre Baupter, und fegnete fie. Aber nun tommt, tommt! Man erwarfet uns. - Gie trennten fich, und Balbftein mar taum mit Ronigsmart wieber in ben Caal getreten, als er auf Plachy und Bunfdwig zueilte, und ihnen vor Freude ftrablend, und taum fabig fich geborig

an faffen, alles entbedte, mas jest mit ibm vorgegangen mar. Jaromir fandfich bald gurecht in die fem Jubel, an dem er den innigften Untheil nabm, benn ihm mar bekannt, mas fruber gefchehen mar; aber D. Dlachy hatte Dube gu begreifen, wie bas alles getommen, ba er in den Bergensangelegenbeiten feines Boglings, als bejahrter Dann und Geiftlicher, völlig fremd geblieben mar. Doch freute auch er fich auf's marmite und lebhaftefte, und ned waren diefe dren Freunde mit froben Ergiefungen beidäftigt. als die Rlugelthuren fich öffneten, und die Damen des Saufes erichienen. Johanna ging an der Band ber Oberftburggräfinn. Jaromir erkannte fie bald in ihrem neuen Glang, Dlas dy aber hatte Dube, fich die Gartners Tochter gurudjurufen. Ihm mar diese icone junge Dame eine vollig neue Bekanntichaft. Ben Tifche, nachdem die Gefundheiten der boben Baupter, melde an dem Friedenswert Untheil genommen, und der vorzäglichften bier Anwesenden ausgebracht maren, wurde nun auch die bevorftebende Bermahlung bes Grafen von Baldftein mit der Tochter des Grafen von Ronigsmart und der Brudersentellun des Grafen Martinis erflart. Gine raufdende Fanfare vom Musikhor, lantes Bivatrufen und frobe Gludwünfche ertonten von allen Seiten, und fouchterten das liebende Prantpaar ein, das erröthend und verlegen, aber unaussprechlich felig diesem Freudensturm zuhörte, der sein kunftiges Gluck versecherte.

Der Baron von Bicgtom, feine Gemahlinn und Frau von Berta fagen am Abend diefes Tages bepm Spieltisch auf Troja benfammen, und befprachen fich über die froben Rachrichten, welche die lette Beit gebracht hatte, die Befrepung der Stadt von den Feinden, und den Frieden - mabrend Belene an einem Seitentischen ben einem Buche faß und ju lefen ichien. Gie mochte nicht guhören. Jedes Gefpräch diefer Urt verwundete feiner Natur nach ihr Berg an gu-vielen Stellen, und feit ber letten Unterredung mit Balbftein, Die fo menig befriedigend für ihre Erwartungen ausgefallen mar, mar die finftere Stimmung, welche fie feit dem erfoutternden Tode ihres Berlobten beherricht hatte, noch mit jedem Tage arger geworden. Auch jest, obwohl das Buch vor ihr lag, fchweiften ihre Gedanten in die wenig erfreuliche Bergangenheit gurud, mo fie nur Reblichlagungen und gerftorten Planen begegneten, nud icheuten fich in eine Butunft gu bringen, die muft und verworren vor ibnen lag. Da trat noch fpat ein Freund bes Saules.

ein, ber einer ber Gifte ben bem Seft auf dem Bradichin gewesen war, um die überrafchende Renigkeit, die angekündigte Bermahlung des Grafen von Waldstein mit der Tochter des Grafen Ronigsmark, mitgutheilen.

Die kleine Bersammlung am Splektisch starte den Redner erstannt an. helene saß, wie vom Donner getroffen; nur an dem Unglaublichen, Unsbegreistichen der Rachricht hielt sich noch wie an einem letten Faden ihre zitternde hoffmung. Fragen auf Fragen bestürmten den Erzähler; er konnte kaum genug antworten. helene allein fragte nicht. Bitternd, todtbleich vernahm sie, daß jenes Gärtnermädchen, die ihr Leben für Waldstein gewagt. längst von ihm geliebt worden sen; daß er es gewesen, der sie aus dem Thurm entsührt, und daß eine wunderbare Verkettung von Umständen endslich ihren Stand und ihre Geburt enthüllt habe.

Als alles erklart, und tein 3weifel mehr übrig war, wollte fie die Zerftörung ihres ganzen Befens den Augen ihrer Familie entziehen. Sie erhob fich, machte einige Schritte nach der Thure zu, und fant zusammen. Das Geräusch ihres Falls schreckte die Spielenden auf, man eilte ihr benzuspringen, man brachte fie auf ein Bett. Rue der Oheim fah Har in diesem Ereigniß; ihre Mutter und Tante

Bonnten nicht beareifen, mas bem Dabchen fo ploblich zugestoffen mar. Im andern Morgen, nach einer entfehlichen Racht, batte fie fo viel Gemalt aber fich errungen, daß fie mit icheinbarer Rube den Obeim bitten tonnte, fic ibr ju Liebe nach den genauern Umftanden diefer unglaubliden Befoichte ju ertundigen. Er that es unter bem Borwand, den Oberftburggrafen zu besuchen, und ibm au allen den froblichen Greigniffen Glud gu munfchen. Dit frobem Bergen etflarte der alte Berr ihm den gangen Busammenhang diefer unerwarteten Entwicklung, und feste noch bingu, daß 30bannens Unblich, ihre munderbare Abnlichfeit mit ibrer Mutter, felbft ibr Taufnahme, ibm bas beldenmuthige Dadden, wie er es benm Abbrennen der Ratete gefunden, mertwürdig und lieb gemacht batten, fo, bag er fic nicht entschließen tonnte, fie ju verrathen, und berglich erschrad, als er vernahm, daß fie felbft fich angegeben. Jest mar Jubel und Freude in dem Saufe, und der Umftand, daß ihre Mutter ihren Fehltritt bereuet, und in diefen reuigen Gefühlen gestorben, nahm ben lete ten Stachel aus des Greifen Bruft.

helene war wirklich trant. Go viele Ericutterungen fcnell nacheinander griffen ihre Gefundheit an. Aber mit der festen Rraft ihres Willens

beffete fle diefe korperliche Schwäche. Sie wollte an bem Tage, wo Baldftein Johannen die Band am Altat reichen murbe, nicht in Prag ober ber Umgegend fenn. Gewaltsam rafte fie fich auf, er-Marte, daß fie nach dem Tode ihres Berlobten, und ben feiner Stellung ju ben Pragern, bier eine unangenehme Rolle ju fpielen haben murde, und befand darauf, den Ort zu verlaffen. Man konnte ihre Unficht nicht migbilligen, obwohl die Tante meinte, bas hatte ihr langft einfallen tonnen. Berfchiebene Borfchlage murben gemacht: fie follte nach Bien, nach Ragensburg ju Bermandten ihrer Familie. Sie wollte in tein tathofifches Land, und lief nicht undeutfich errathen, bag ihres Berlobten Glauben auch ber ihrige gewesen fen. Mit Schreden erinnerte fich Frau von Berta jest des utraquiftifchen Beifilichen, und manches Buges aus früherer Beit, ber auf folche Gefinnung beutete. Gie betreugte fich, fie ermabnte, fie rieth ab, aber es half nichts. Ihre Tochter führte jest wie immer ihren Billen aus, fchrieb an eine Jugendfreundinn, die in Dresben verheirathet mar, und reifete, fobald fie Untwort hatte, von ihrer Mutter begleitet, die die halb Krante nicht verlaffen wollte, nach Dresden.

Ronigsmark verweiltenur noch fo lange in Pragi bis er feine Tochter mit ihrem Geliebten vermablt batte, und trennte fich bann wieder von ber taum Gefundenen. Doch mußten ihm die jungen Leute verfprechen, ibn, fobald es ihre hauslichen Berbaltniffe erlaubten, in Stocholm ju befuchen. Das thaten fie denn auch ein paar Jahre darauf, und legten ben erften Engel in bes Belben Arme. Bu ihrem Erstaunen fanden fie bier Befenen als die Gemablinn eines febr bejahrten Berren von bobem Range, aber auch als die geheime Freundinn des Pfalge grafen und Thronerben, die, als in Prag ihr fruberer Glüdsftern untergegangen mar, diefer von fern glangenden Conne nach Stochholm folgte, bort, durch ihre Beirath vor den Augen ber Belt gefchust, eine glangende Rolle fpielte, und ihre ebemabligen Befannten febr gu vermeiben, ja fie faum ju fennen ichien.

Für gewöhnlich lebte Waldstein mit seiner Frau auf seinen Gutern, im Winter aber in seinen Pallaft auf der Rleinseite, der ihm wieder lieb geworden war, und wo sie Bende den alten 3denko mit dankbarer Liebe, wie einen wahren Water, pflegeten und ehrten. Wunschwitz freute sich herzlich des Glückes seiner Freunde, aber er ließ sich von ihrem Bepspiel nicht allzuschnell hinreißen, und entschols

fic erft nach mehreren Jahren, um feinen Stamm nicht erlofden gu laffen, feiner Frenheit ju entfagen. Dater Dlachy mar, nachdem er feine Studenten das lestemabl in triegerisch em Domp in's Casolinum geführt, und Waffen und Sahnen dafelbft hatte ablegen laffen, ju feinen priefterlichen Gefcaften und aftronomifden Beobachtungen gurud: gefehrt. Er genof die Freude, die Che feines Boglings an dem iconften Tage in beffen Leben vor bem Altar einzusegnen; benn obwohl ber Ergbifoof Ernft von Barrach fic bagu angebothen batte, Fonnte Syntos kindliche Dankbarkeit doch fich diefe Beruhigung nicht verfagen, bas iconfte Glud diefer Erde aus der Pand feines zwenten Baters zu empfangen. Bald barauf erschien von D. Plachys Band eine fünf blattrige Rofe, fünf Lobreden auf die feligste Jungfrau an ihren fünf vornehmften Beften, in Folge feines Gelübdes, bas er für die Erhaltung der Stadt Derfelben gethan 22), und bis an fein Ende blieb er ber treue Rreund und Rathgeber bes Balbfteinischen Baufes.

Raifer Ferdinand tam balb barauf nach Prag. Reiche Gaben, Standeserhöhungen, Privilegien und andere taiferlichen Wohlthaten lohnten die Treue und den ansharrenden Muth seiner treuen Prager. Auf dem Altstädter. Ring wurde nach des

Raifers Befehl eine Saule zu Chren der unbeflech ten Empfängnig, ale Beichen der Dantbarteit für die Erhaltung der Stadt, errichtet 23). Prag fowohl als Bohmen erhohlte fich unter Ferdinands milder Regierung, und von feiner befondern Gorge bewacht, jum Erftaunen ichnell von den Drangfalen fo langer ungludlicher Jahre. Ferdinand befuchte es mehr als einmahl mit feinem Bofftaate, und verweilte gern daselbft. Rach hundert Jahren, als langft alle Spuren der gludlichen und ungludlichen Greigniffe jener Beit verwischt, und icon die Urentel der damable Lebenden auf den Plagen und in den Umgebungen malteten, wo einft ihre Ahnen gelitten, getampft und geflegt, murde jum Undenten der ruhmwürdigen Bertheidigung der Stadt ein feperlicher Aufzug gehalten, und ben bemfelben ber Belm, bas Schwert und die Bandichuhe bes frommen und tapfern P. Plachy herumgetragen, und bem Bolte gezeigt 24).

## Anmertungen.

z, 2. Befdidtlid.

- 3. Die Bruffa ift ein breiter Sohlweg, ber fich unfern vom Walbffeinichen Garten auf ben Grabichin hinaufzieht, und ben ber Bergog anlegen ließ.
  - 4. 5. 6. 7. Øefdictlic.
- 8. Coppy befam Befehl, Tetiden gu nehmen, und führte ihn auch aus; ber Erfolg mar, wie er hier ge- foilbert wirb.
- 9. 10. Diefe Radrichten und ber Brief find ge- fcictlid.
- 21. Der Angriff beym Renthor, die Untergrabung ber Rauern, die Zapferleit bes Schwebischen Offichiers und einige Umftanbe feines Lobes find aus et, nem gleichheitigen Werke genommen.
- 12. Die Soweben forberten bie Statt mehr als einmahl, aber ftets vergeblich gur Ugbergabe auf.
  - 28. Dies maren bie Bedingungen ber Prager.
  - 14. Gin fleiner gluß menige Meilen von Prag.
    - 15. 16. 17. 18. Befdichtlich.
- 19. Plachy murbe mit allen Offisieren ber Prager. Befahung von Sonigsmart jum Briebensfefte gelaben,

und ericien in feinem friegerifden Staate, wie er bier beschrieben wird. Rengierig und verwundert bestragten ibn die Soweden um feine Anordnungen und fein Verhalten; benn, wie fcon gemelbet worden, es hatten fich allerlep aberglaubifde Sagen über ben langen Beiftlichen, ber unverwundbar fep und auch feine Leute fe ft mache, unter ber feinblichen Armee verbreitet.

20. Biele Prabicanten, bie fruher bas Land hat. ten meiben muffen, waren mit ben Sachfen wieber aurudgefebet.

21. Befdidtlid.

22. P. Plachy gab biefes Werf balb nach ber Befregung ber Stadt beraus, und fpater noch mehrere.

23. 24. Alles, mas ber Raifer für Prag gethan, bie Errichtung ber Gante, und bann bie hunbertfahrige Jubelfeper mit Plachps Waffen, ift geschichtlich.

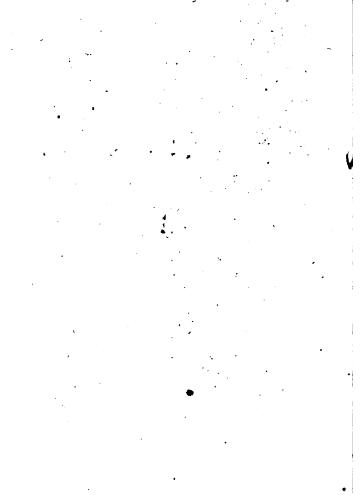

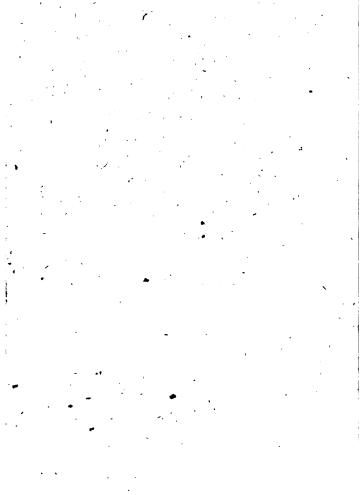

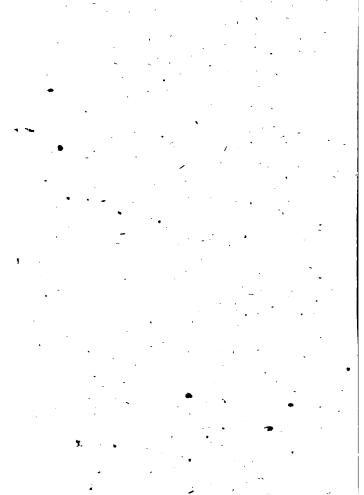

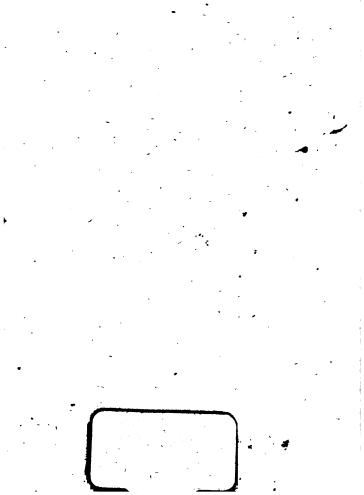

